

2000 1937 2000 1937



# Tannenberg=Jahrbuch

1937

Zusammengestellt von Hanno v. Remnitz Zeichnung der Leisten von Karl Martin (5)

und Lina Nichter (1)



Alle Rechte, insbesondere das der übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten Printed in Germany (Ludendorffs Verlag G. m. b. H., München 19) Oruck Franz Scheiner, Würzburg

# Inhaltsverzeichnis

| Die Sippe                                                                     |            | Woher stammt der arische Christus?                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------|
| Muttertränen, Sedicht                                                         |            |                                                      | 69       |
| von Rarl v. Unruh                                                             | 4          | Spiritus judaicus, Gedicht von<br>H. S. Strick       | 73       |
| Sine Deutsche Totenfeier auf der Uhnenstätte in Hude                          | 5          | Autodafé, ein Brandmal an der                        | •        |
| Deutsche Vornamen                                                             | 10         | Stirne Roms.<br>Von Gustav G. Engelkes               | 74       |
| Nun kam der Tod, Gedicht<br>von Rarl v. Unruh                                 | 15         | Verratener oder Verräter?<br>Von Walther Löhde       | 78       |
| Dem Volke muß die Religion er-<br>erhalten bleiben. Von Seneral<br>Ludendorff | 16         | Bilder                                               |          |
| Ludendorff, Gedicht v. Oskar Hellem                                           | 21         | Biloci                                               |          |
| Eine Befahr der Freiheitkämpfe                                                |            | Die Uhnenstätte in Hude                              | 6        |
| von Dr. Mathilde Ludendorff                                                   | 22         | Der Feldherr Erich Ludendorff                        | 16       |
| Georg Sebastian Plinganser                                                    |            | Frau Dr. Math. Ludendorff                            | 18       |
| von Georg Schmidhuber                                                         | 25         | Schiller                                             | 22       |
| Rameraden, Gedicht von<br>Ernst Ruhfus                                        | 29         | Schill                                               | 22<br>24 |
| Die Frau im Veruf, ihre Vetätigung                                            |            | Metternich                                           | 24       |
| im Staate. Von Friedl Lohmar.                                                 | 30         | Zeichnung von H. G. Strick                           | 27       |
| Vom Urstoff zum Kristall und Einzeller. Von Dr. med. Rochow.                  | 35         | Wackersberger Vauer, Außbild von<br>Viktor Nauwolf   | 28       |
| Die Sötterprobe, Sedicht von<br>Erich Weferling.                              | 36         | Mann und Frau aus der älteren<br>Bronzezeit          | 32       |
| Verschüttete und unverschüttete                                               |            | Zwangstaufe der Mauren                               | 40       |
| Volksseelen.                                                                  |            | Vernichteter Riefernbestand                          | 44       |
| Von Sünther Weidauer                                                          | 38         | Vlume und Schmetterling<br>Zeichnung von Elly Strick | 51       |
| Natur gegen kapitalistische Aus-<br>beutung. Von General Ludendorff           | 44         | Marschlandschaft                                     | 52       |
| Blume und Schmetterling, Gedicht                                              | 77         | Auf der Wacht                                        | 54       |
| von Lucie Evard                                                               | 50         | Ein Vild vom Kriegsschauplat 1870,                   |          |
| Vordisches Erleben im Weltkrieg.<br>Von Wilh. Richter                         | 52         | Jeichnung von H. G. Strick                           | 58<br>60 |
| Ein Vild vom Rrjegsschauplatz 1870.                                           | ) <b>_</b> | U-Boot, Flandern                                     | 60       |
| Von Helene Wagenbichler                                                       | 57         | Isonzotal, Tank                                      | 60       |
| Un der Front, Gedicht von<br>Erich Limpach                                    | 59         | Bundesmysterien der ersten<br>Freimaurer             | 66       |
| Gedenktage des Weltkrieges                                                    | 60         | Rruzifix aus dem 15. Jahrhundert .                   | 70       |
| Geschichtewissenschaft und Rasseer-                                           | 61         | Spiritus judaicus,<br>Zeichnung von H. G. Strick     | 73       |
| wachen. Von Werner Preisinger<br>Vundesmysterien der ersten Christen.         | O)         | Alutodafé                                            | 74       |
| Von Hans Sünther Strick                                                       | 64         | Erdrosselung einer Verurteilten                      | 76       |
| Einem römischen Rardinal Deutscher                                            |            | Ermordung Wallensteins                               | 80       |
| Nation, Gedicht von Ernst Ruhfus                                              | 68         | Seni an der Leiche Wallensteins                      | 86       |



### Muttertränen.

Von Karl v. Unruh.

Es ist vorüber. Mit ihren weichen Händen schließt sanft die Mutter ihres Kindes Augen. Seit Wochen wich sie nicht von dieser Stelle — nicht Tag noch Nacht. In stillen Angsten lauscht' sie dem Atem, hielt die heißen Hände, die nach den ihren suchten. Doch heitres Lächeln spielt' um ihre Züge, wenn ihres Kindes Auge sie erblickte, aus dem ihr Liebe und Vertrauen entgegenstrahlten.

Aun ist's geschehn — — — — Wie auch der Lebenswille sich trotsig und mit wilden Kräften wehrte — wie auch der Mutter liebend starke Kraft das Kind dem Tode zu entreißen suchte —

er siegte doch.

Stumm nimmt die Mutter Abschied. Reine Träne, kein Laut der Rlage stört die Weihestunde. Aur ein Blick, ein langer Blick, in dem die Seele noch einmal sehnend dieses Antlitz sucht, das eben noch so dankerfüllt, so voll Seborgenheit am Aug der Mutter sterbend sich erquickte.

Sahst du solch Schauen einer Mutterseele, die ihren Schmerz still in sich selbst verbirgt, daß auch kein Wort ihr heilig Sigentum verletze?

Du sahst es? O so schweige — erlebe ganz die heilig ernste Stunde, wenn dir das wehdurchzittert brechend' Lluge und stolzer Haltung Hoheit es verrät, daß eine Mutter weint in ihrer Seele Tiefe.

#### Eine Deutsche Totenseier

#### gehalten auf der Ahnenstätte in Hude bei Oldenburg.

Vor nicht ganz dreiviertel Jahren stand der Entschlafene auf dieser Deutschen Alhnenstätte an der Bahre seiner Sattin. Beide waren im klaren Beswußtsein in die alte liebe Heimat zurückgekehrt, um Abschied von einander zu nehmen für immer. Schon damals fühlte der Entschlafene die Schritte des Todes sich auch ihm nähern. Doch all seine Kraft überwand die Herbheit des Scheidens von der geliebten Frau und Mutter seiner Kinder. Unter ihnen stand er aufrecht und fest, wie ein Deutscher stehn soll, der die Erschabenheit des heiligen Todesmuß erfaßt hat.

Und darum wüßte ich keinen besseren Schlußstrich unter sein Leben, als das jahrtausend alte nordische Wort, wie es uns jenes ehrwürdige Vuch gewaltiger Sottschau und tiefsinniger Sleichnisse und Nätsel so übervoll bietet: die Sdda. Jenes Wort, das das Vild des germanischen Menschen, Mann sowohl wie Weib, umreißt:

Treu leben, todtrotend kämpfen, lachend sterben.

Uns ist es heute noch verständlich, wenn ein, artgemäßem Denken entwöhnter Mensch über dieses Wort geradezu erschrocken ist. Auf den ersten Blick erscheinen nämlich die Alhnen, was die Außerung über das Sterben anbetrifft, ohne Tiefe des Semüts. Doch wer die bis auf ein paar Worte verdichtete Ausdrucksweise kennt, dem erscheinen sie doch milder und versöhnlicher. Denn selbstverständlich müssen wir das Wort zeitgeschichtlich zu verstehen trachten, um den Uhnen nahezukommen, genau so, wie wir es erwarten, daß unsere Nachfahren, deren Uhnen wir sind, sich mühen, uns und unser Denken zu verstehen. Da taucht vor unserem Seiste jene Zeit auf, da zur Winterzeit in diesen Wäldern und Heiden der Wolf heulte, das Hochwild noch freie Veute des freien Menschen war. Damals, als jeder Mann und jede Frau wehrhaft sein mußten, um den unaufhörlichen Bedrohungen des harten Lebens begegnen zu können, sei es im Erwehren der wilden Tiere, sei es im Abwehrkampf feindlich gesinnter Menschen. Das heilige, aus dem erhabenen göttlichen Willen erstandene Leben galt es zu verteidigen, die Sippe und den heimischen Herd galt es zu schützen. Immer standen den Uhnen Tod und Cat unmittelbar nebeneinander. Auf der einen Seite der Tod als heiliges und unabänderliches Gesetz, auf der anderen die Cat, geboren aus heiliger Verantwortung dem Leben und der Sippe gegenüber, die über Jahrtausende hinweg die unsterbliche Volksseele trägt. Der dem Tode trotende Rämpfer ist nicht einer, der das heilige Codesmuß ablehnt, sondern einer der dem heiligen göttlichen Lebenswillen dient. Und weil dem Ahnen so immerwährend Tod und Tat aus göttlichem Willen heraus nebeneinander standen, darum war ihm die Furcht vor dem Tode fremd. So kommt es, daß die dem Code trotende Cat auch ein tiefes Erleben im Gedächtnis der Sippe hinterläßt, das sich in Sage und Heldenlied noch vertiefen kann. Darum auch erzählt der Ahne das gewaltige Sleichnis von Wallhall und seinen Einheriern, darum ist ihm das Helreich ein Zustand des Verdämmerns und des Vergessens, eine furchtbare Anklage für ein tatenloses Leben. Dem Ahnen ist das Helreich nicht eine Art Folterkammer, davor er sich ein ganzes Leben fürchten müßte. Diese Furcht würde ihn ja auch nur lähmen, würde ihn kraftlos in der Abwehr machen. Ja mehr noch auch die Sippen- und Rampsgenossen würden untüchtig, das Leben des gottgewollten Stammes oder Volkes würde aufs höchste gefährdet werden. In erster Reihe im Rampse zu stehen, ein herrlich leuchtendes Vorbild mannhafter Tat zu sein, das war dem Ahnen Ziel, das war seine Sehnsucht. Darum stirbt er würdevoll, im Rriege wohl gar jauchzend.

Vor etwa dreißig Jahren wären wohl solche Sedanken über das Denken unserer Ahnen gar vielen Deutschen unverständlich gewesen, gewiß wären sie vielen fremd geblieben für immer. So sehr war unser Seelenleben artentfremdet. Wie gewaltig riß dann die Todesnot unseres Volkes alle fremben überlagerungen von unserer Seele, wie fanden wir es mit einemmale "Veutsch", wenn Deutsche Aegimenter mit dem uns so heiligen Liede Deutschsland, Deutschland über alles auf den Lippen, sin gend, dem Tode entgegenschriften (Langemark). Dort in Flandern war germanische Todesauffassung wieder auferstanden. Und dieses Wunder der Seele wirkt fort bis auf unsere Tage. Es ist daher unsere Pflicht, dieses köstliche Wunder, das sich an unserer Volksseele vollzog, wachzuhalten, seinen tiesen Sinn für die Volkersbaltung fruchtbar zu machen. Wir erlebten, was Erich Limpach als Auf des Aordens bezeichnet:

Und immer wieder aus des Blutes Tiefen Ringt Erberinnern sich zum Licht empor, Ob tausendmal auch fremde Stimmen riefen — Dem Auf des Aordens lauschte unser Ohr.

Wir sind im Innern stets wir selbst geblieben Wenn auch verschüttet oft die eigene Art — Doch hat das Schicksal uns zum Rampf getrieben, Ward Deutsches Wesen herrlich offenbart.

Dies klare Wissen gibt mir neu den Slauben Un meines Volkes ewige Schöpferkraft Und niemand kann mir das Vervußtsein rauben, Das Deutschland einst sich wahre Freiheit schafft.

Aicht wahr, welch' ein gewaltiger Weg geistiger Irrgänge und Rämpfe liegt zwischen dem alten Sdarvort und den Versen Erich Limpach's. Heil dem, der diesen Pfad zum Wesenhaften Deutscher Freiheit fand. Das Leuchten der Augen kündet es, daß die Vinge des Alltags, daß Stunden des





Die Ahnenstätte in Hude, Oldenburg Grab und Eingang zur Gruft, in ber die Toten bis zur Grablegung aufgebahrt werden. Aufnahmen (2) Noggerath

Leidens der Seele den Flug nicht nehmen können, über den Tag hinauszufliegen in die Weite. In seltenen köstlichen Stunden können wir in uns die Volksseele klingen hören, jene mächtige Weise, die da jenseits tönt von Raum und Zeit, von Zweck und Slück.

Dann ist das Sterben wie das unseres Freundes Karl Schliepe aus der Art — für die Art.

Jehn Jahre ist er, als ihn der Vater im Sommer 1870 mitnimmt auf die große Reise zur Großmutter nach Ostpreußen. In Verlin erlebt der Knabe die Verkündigung der Kriegserklärung. Er sieht Soldaten, Soldaten und — König Wilhelm, Vismarck und Roon. Nach etlichen Wochen — wieder in Verlin — sieht er Verwundete, französische Sefangene, eroberte Seschütze. Er fühlt das Sichaufrecken Deutscher Kraft. Als Jüngling — er wird Raufmann — erlebt er den Jammer des großen Vetruges der Grünsberjahre, damals, als Juda den wirtschaftlichen Erfolg der Deutschen Wafsen an sich riß.

Jür Rarl Schliepe aber ist es bezeichnend, daß er nicht auswandert, sondern sich seinem Volke und Vaterlande nur noch mehr anschließt. Er wird Soldat — Neiter. Der blaue Oragonerrock des heimischen Negiments wird sein Verufs- und Shrenkleid. Shrenvolles Rommando führt ihn nach Sachsen ins Raisermanöver. Wieder sieht er Vismarck, auch Moltke und den greisen Raiser. Dem Manne stehen die Vilder der Anabenzeit vor Augen. Es ist doch schön, Soldat zu sein. Da ist Ordnung, Sauberkeit. Der ehrenverte Mensch gilt etwas. Rarl Schliepe wird Heeresbeamter. Siner von den vielen, vielen, die in aufreibendem Dienst bei knappem Sehalt durchhalten. Rorruption kennt man kaum dem Namen nach. Schliepe schon garnicht. Vier Kinder sind neben der tüchtigen und sparsamen Sattin seine Liebe, seine Sorge. Oft kommen Versetzungen, es bleiben Veförderungen und Schrenzeichen nicht aus; aber das Veste ist das Vewußtsein, in Shren seine Pflicht getan zu haben. In Treue leben, wie die Sdda sagt.

Der Rrieg bricht aus. Man wohnt gerade in Rönigsberg. Die Angehörigen müssen die Festung verlassen. Schliepe ist Zeuge von viel Leiden, Elend, Rrankheit und Sterben. Aber er erlebt auch die Vefreiung Ostpreußens. Er liest, daß die Universität Rönigsberg den Sieger von Tannenberg ehrt: Ludendorff.

Noch ahnt der Entschlafene nicht, wie sehr dieser Mann noch in sein Denken und Leben eingreifen wird. Noch ist Krieg. Ver Soldat hat das Wort. Der älteste Sohn zieht ins Feld, kämpft ein Jahr ums andere. Karl Schliepe tut Dienst in der Heimat, viel aufreibenden Dienst.

Das Deutsche Volk wird müde — der Soldat tut Dienst. Aber es stecken schon andere Rerle im alten Schrenkleid. Das Wort Pflicht verblaßt und in der Revolte 1918 erstirbt auch in vielen das Wort Schre. Aber nicht in Rarl Schliepe. Er versucht zu retten, was zu retten ist vom alten Soldatenstum und vom Heeresgut. Ein paar Jahre noch — der Dienst ist aus. Ein

anderes Deutschland ist da, das er nicht lieben kann. Auch seine Angehörizen nicht, sie alle gehören ja zu jenen, in denen das Wesenhafte des Veutzichen Menschen noch nicht erstorben ist.

Man horcht um — es schweigt in Deutschen Landen. Man sucht — es ist wie in der Aacht.

Plötslich leuchtet es auf: Ludendorff spricht zum Veutschen Volk. Der Seneral schreibt Vücher. Das Volk schüttelt in seiner Mehrheit den Ropf, ohne ernsthaft hingehört oder gar gelesen zu haben, geschweige denn erkannt zu haben, was Ludendorff will. Verleumdung und Lüge umbranden den Mann, der wie Atlas eine Welt auf seinen Schultern trug — Jahre hindurch.

Schliepe begriff: Da kämpft einer ohne Hoffnung auf Lohn, ohne Sehn-Jucht nach Shre. Da steht ein ganz Großer unseres Volkes, und das Volk Jieht ihn nicht, weil Deutschlands Todfeinde die Nebel der Lüge ins Land geblasen haben. Da gilt es zu dem Großen zu stehen, denn aus ihm spricht des Volkes Seele rein und klar und stark.

Ludendorff's Weg geht steiler. Er betritt das Aeuland des Deutschen Sottglaubens. Der Entschlafene ist aber geistig frisch genug, um auch diesen Voden zu betreten. Erst nun wird ihm Ludendorff's Handeln restlos klar. Aus Blut und Slauben handelte er in unwandelbarer Treue für sein Volk. Waren ihm seine Rinder auch in dieses Aeuland Deutscher Zukunft vorauszgeeilt, der Entschlafene hatte die Spannkraft, alte, unverstandene Selübde für ungültig zu erklären und das weite Rampsfeld zu betreten, in dem es nur Einzelkämpfer gibt die in heiliger Freiwilligkeit aller Verachtung zum Trotz an ihrem Platze stehen, jene Einzelkämpfer, die den Sedanken, ja die jegliche Art der Vermassung überhaupt ablehnen, die alle Verantwortung selbst übernehmen wie der einsame Soldat im Vorfeld.

Ja, mag es auch der leidenden Sattin schwer geworden sein, auf alte Sewohnheiten und Sedankengänge zu verzichten, auch sie tastet in treuer Rameradschaft zu dem Deutschen Menschen, dem Zukunftfrohen.

Wie war der Entschlasene bemüht, um den Denkstein würdig zu gestalten, der den Namen der Lieben späten Seschlechtern künden sollte, wie beschäftigte ihn diese Stätte immer wieder. Noch in der Woche vor seinem Abeleben erbat er sich eine Aufnahme, um sich so recht fest hineinzuleben in den Ort, da auch er gebettet werden wollte. Das Vild hat ihn nicht mehr erreicht. Er konnte es nur geistig schauen. Wie war er sich klar über den nahen Tod. Im Sommer noch eine Neise an die Stätten früherer Wirksamkeit, zu den Lieben. In den letzten Wochen aber trifft er schon Ansordnungen für diese Stunde. Er versammelt seine Rinder um sich und spricht mit ihnen über all' das, was Eltern und Rinder miteinander verbindet und über Beutschland und Deutsche Freiheit. Mit fester Stimme sagt er seinen Lieben "Sute Nacht".

Die innigsten Züge übergehen wir, sie sollen Alleinbesitz seiner Kinder bleiben, denn sie sind wie der zarte Farbenhauch auf Blüten oder Schmetterlingflügeln. Man tastet nicht daran ohne zu schaden. Und diesen feinen, innigen Ausklang dieses Lebens wollen wir daher auch alleine weitertönen lassen kindern.

Ein Leben voll Treue und Dienst am Deutschen Volke ist abgeschlossen. Nie kehrt ein gleiches je wieder, weil wir aus dem unendlichen Willen der Sottheit zur Vielgestaltigkeit alle nur einmalig sind, ein Atemzug Sottes zu unserer Zeit in unserer Weise. Wohl dem, der zu sich selber kommt, wie es dem Entschlasenen noch als Sreis gelang. Wohl dem, der die ewige, heilige Vildschrift der Sottheit zu lesen versteht, etwa so wie Limpach es ausdrückt:

> Aus des Kristalls gewachsenem Meisterstück, Aus einer Blüte wundersamen Bau, Aus eines Kindes leuchtend hellem Blick, Aus Vogelflug und lichtem Morgentau, Bei Tag und Nacht, auf allen deinen Wegen Strahlt Söttliches vollendet dir entgegen.

Aus dieser Vildschrift der ewigen Sottheit lesen wir alle unterschiedlich. Doch den Grundgedanken erfassen wir alle. Darin erblicken wir das erhabene Wunder unserer Rasse — und Volksseele.

Wie mächtig schwingt und klingt es gerade heute in uns bei dieser Weihnacht, in dieser Weihestunde. Obwohl die Wälder nur leise rauschen im Winterwinde und kalter Schnee den Voden deckt, wir wissen's alle: Die Sonne, die von nun an täglich uns näher kommt, schreitet daher wie ein sieghafter Held. Und ihr folgen Vogelsang und Vlütenleuchten, Kinderlachen und neues Leben. Unsterbliches bereitet sich vor, denn immer währet unsterbliches Leben um uns.

Immer aber werden Deutsche diesem göttlichen Unsterblichkeitwillen nachdenken, auch dann, wenn wir hinübergeschlummert sind in das heilige Unbewußtsein, das wir Tod nennen, jenes gewaltige göttliche Schweigen, das den Ausklang unseres Lebens bildet. Heilige Friede, dem wir entgegenschreiten nach so viel Rampf und Aot, nach so viel Stunden, da unser Herz erbebte vor Freude und Wonne über all das göttlich Schöne in dieser gottdurchwebten Welt. Heilig ist uns daher die Mahnung eines Sterbenden, doppelt heilig, wenn sie hinausragte über alle kleinlichen persönlichen Dinge. Heilig sei uns daher das Vermächtnis des Entschlafenen, das von seiner Sterbestunde her aus seinem Sarge durch meinen Mund uns nachklingt:

Deutschland — Deutschland über alles, über alles in der Welt.



Udimar Urmgard Dietfried Ulfred Udelheid Dankfried Ulfrid Ugilberta Umalberta Usko Ugilolf Udolf Mole 21mberta Dieter Ulivine Dietlieb Ugisa Udalbert Berno Vernharda Udelgunde Dietivin Udalrich Vertrat Vertrade Eilfried Uda Urgrimm Berold Umalbert Brigitta Ekkehard Adaltraut Bertilo Vertraude Udelinde Erhard Urnulf Verthold Berta Egilolf 2100 Unshild Verengar Edelmald Brunhilde 21lbert Udalberta Bertrand Vertgard Urnold Albruna Vodulf Erich Udelhild Urnhard Verthilde Egenald Bern Valda Unselm Udolfa Bernold Edivard Urno Alruna Vernhild 6.10 Bertho Udelgunde Dietlinde Edelmar Unsfried Brage Ugnes Edmund Vernivard Diethild Udelar Ulfons Unselma Dietberga Ekkbert Botho Ethelfrid 21malio Dieta Ularich Bertram Edgar Urmenhild Dagmara Udamar Vernhard Urtur Eldila Daghilde Ekkfried Dietmund Umaltrut Dietgard Utli Dalgard Edivald Ugnar Urntrut Dorothea Emil Dankmar Ermgard Udelrun Erno Udelfried Dagobert Ugiltrud Ernfried Aldelivart Vietrich Erharde Ethelgunde Undwar Ewald Ulraun Dietmar Urmin Udelaard Diethelm Ermenhild Eberhard Ulivia Adeltrud Dietward Edelfrieda Eigel Uribert Alberta Dankward Ermina Eginhard



Erna Edwin Elengard Sotipin **Erika** Edelbert Ermunde Germin Edelberta Egon Ella Giselher Erivino Frida Eamar Giselbert Editha Eripin. Friderike Suftav Ethelinde Einhard Framgart Gundolf **Edipina** Eike Friderun Gebhart Edeltraut Ernst Freia Gernaut Elfrida Egmond Friedhild Söts Erdhilt Kerdinand Frauja Gerwig Egonhild Friedrich Frigga Suntbert Erma Fridjoff Froha Gerhard Eda Friedebald Friedemunde Gisfried Eripina Friedel Frederun Giselmar Friedervalt Ernfrieda Frohrun Gernot Elfgart Framhart Freudholde Gerbrand Edila Friedemar Freda Gerold Edelgard Fridholde Friedebert Gunter Elrada Fridolin Franhilde Germund Erla Friedhelm Friedegard Germald **Erenhild** Fromund Senja Gerald Egivina Framhold Frota Suntmund Ermentrud Friedemund Gertrud **Gisbert** Elja Gilberta Fredegar **Siebig** Egberta Gerulf Gundhilde Gothard Emma Gilbert Gerlinde Geribert Egwina Gundol Godila Gerhart Eiltrud Guntram Gothild Gering

Gerbora

Gudrun

Gunthild

Sunhild .

Geralda

Gebtrud

Sotberta

Sudelinde

Sulbraun

Gotfrida

Gundrun

**Gislinde** 

Suntrade

**Gisberta** 

Qudula

Gotivilt

Gotburga

Gertraut

Sebalda

Gerwina

Gerfrida

Gerhilde

Gerda

Groa

Sida

Gerta

Visela

Godelinde



Ingram Georg Hildegard Herulf Hiltrud Ingefried Heilburga Gotfrid Heilgard Hermund Hedin Hergard 3mo Sundhart Helga Harald **3rnfrid** Gero Helma Hedivia Hergund Sallo Hermine **Irinhart** Hildemar Hermannfried Hergard Helmqunter Silda 3rmbert Hardo Hilderun Keimholde 31ulf Henning Ingbert Henrika Hilderich Hega Herfried Holda Helge Hildeborg Ismar Hildobert Jördi. Kerlinde Hildelind Helgar **Sattilo** Zürgen Herilt Heilwig Hadivine Hartivin Hallfriede Helmold Hulda 30chen Helmfrid Rarl **Selmut** Herberta Karda **Salf** Heilbrung Ronrad Hialmar Kerdiviaa Harand Hartlinde Rlodivig Hartfrid Hugdietrich Hildegard Hartmund Keida Runo Halwart Helmtrud Hadulf Hildeberta 3da Rlaus Hatton Rurt Hugbert Inhild Heimtraut Heribert 311e Runibert Hildentrud **Satto** Horst 310lde Hartmut Seila Herbert Leuthold Ludivig Herivig Herta Ingeborg Hagart Huberta **3rmino** 3rmtrud Lothar Hanno Heilsigna 3rmund Inaba Leopold **Sidulf** Luitfried Jsgard Irmhilde Hilla Heinrich Ludolf 3ro Ingfrida Hera Hermann Ingobar Herborg Inarid Lebrecht Helmund Heidrun Ingo 3duna Quitbold Hugo Ingraband 31a Marbod Herbold Herfrid



Manfred Minna Othmar · Ragalinde Mengard Manfreda Irmgard Oberich Reinharda Meinfried Mutfried Nosmunde Marhild Osipald Irminaard Richarda Meginhard Mara Oskar Jdburg Odo Meinhilt Nothild Markward 3rmtraut Meginhilt Ottomar Rolande 3mma Meinulf Mahfrida Irmfried Odalfried Rotraut Meinrad Marholda Rudolf Rinda Irma Marwig Rüdiger Magivina Nordulf Madmunde Jutta Mutberga Reinhold Richalta Rarla Normin Roland Nothilde Rosivitha Neidhard Rriemhild Reinhalt Norgard Nathilt Rlothilde Notgar Mortrud Rolf Reginhild Norbert Runhild Nanna Runhilde Nother! Nordfrid Lutberga Libgarda Mordinin 2 Norberta Ratmar Rambild Nagibert Oda Robert Ragelinde Luidgardis Naginhard Ludwiga Olga Nosa Rupert Quithilde Nabert Oberta Reinhard Siguna Siegberta Ortlieb Ottilie Roderich Ludberta Ordulf Reinulf Sivaneivid Libhilde Ostara Luthild Osfrida Osivin Richard Siegtraut Reginald Siegburg Pobbild Obfrid Ortrud Poba Odilo Sigrida Odivina Reiner Ludegund Odburga Richmar Otto Swanhilt Liebtrud Odohild Sighilt Ortipin Nan Lotte Reimund Sigrun Otholf Orlindis Signe Mathilde Ottokar Reinfrid Otmara Maliving Olaf Omine Sneewit Reifgerd



Wendelin Udalberta Nodger Sieglinde Sallo Wolfdietrich Sigbert Volkhild Ningolf Sunhild Wolfram Sunna Signot Waldtraut Rikkmar Widolf Sigtrud Waldfrieda Theodat Reidmar Theodebert Wilburga Winhard Regin Sistrud Witmar Sigrada Walburga Riabert Theodegar Weneda Wilhelm Selma Theoderich Ruprecht Wilhelmina Wilemar Teda Ribnot Thorsten Wilegund 27iko Turid Wolfhart Thornvald Wiligarda Winfried Trudhilde Tilo Raganfrid Tilfrid Wiltrud Widar Trutlinde Siegesmund Wilfrieda Willibald Traute Thankmar Sigram Waldemar Torbild Thetward Waldegunde Signoin Tristan Waltrud Waltari Sigurd Thora Wilfrid Winfriede Siegfroh Tilda Tragobert Wenzel Tilbert Tekla Wachhilde Siegfried Ulrich Wigbert Willerun Sintram Teuta Williger Thusnelda Wolfrada Udo Siegmar Willo Weleda Siegmut Trude Undo Mara Wilibrod Sarlo Thya Volkmar **Tatmara** Volker Wendala Werner Sigibert Sipinto Urda Vurkhart Waltrun Walther Volkipin Wendula Werder Suno Ursula Tangred Ullrike Volkwart Wulfhilde Wunibert Warnulf Corismut Ulla Wulf Wilborg Wilgard Wörn Ceuteivart Uda Wigand Trudo Withard Wilhilt Wallo lite Tedolf Udalgard Walruna Wodo Wolfgang

### Nun kam der Tod . . .

Von Karl v. Unruh.

Mein alter Freund -

Nun kam der Tod mit starken gütigen Händen und schloß zu ewigem Schlummer deine Augen. Im Raum, den eben noch qualvollen Atems Laut erfüllte, herrscht Totenstille.

Bleich, reglos liegst du auf den weißen Kissen.

Und während ich in heiliger Ehrfurcht

der Majestät des Todes tief ins Antlits schaue,

vollendet er sein Werk. Mit zarter Hand

entsernt er alle Spuren deines Kampses

und glättet deine Züge,

legt dir ein leises Lächeln um die Lippen

und gibt dem Antlits stolze Krast zurück.

Strass recht sich deine aufrechte Gestalt –

und als der Künstler scheidet,

liegst du vor mir stark, gütig, schön –

ein Bild unendlicher Erhabenheit.

## "Dem Volke muß die Religion erhalten bleiben."

Von General Ludendorff.

Das war einer der Grundsätze des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm I., der den Geist von Potsdam zu formen begann. Alber schon sein großer Sohn Friedrich II., der Große, lehnte für seine Person die Christenlehre ab, allerdings rüttelte er — für sich aus Nütslichkeitgründen — nicht an dem Grundste seines Vaters. Er konnte es auch nicht, denn er hatte nichts, was er dem Volke "an Stelle der Religion" geben konnte. So wandte er sich nur gegen Alberglauben und die Herschsucht der Priester. Der Grundsatz "Dem Volke muß die Religion erhalten bleiben", hat seiner Dynastie indes nichts geholfen und dem Volke auch nicht. Die Weltgeschichte beweist dies, und nicht minder bezeugt es die Catsache, daß wir vergaßen, was Rasserbgut und Lebensgestaltung nach ihm für den einzelnen Deutschen und für die Volkserhaltung bedeuten.

"Dem Volke muß die Religion erhalten bleiben", so dachten und denken die meisten Herrschenden, und meinen damit, das Volk leichter nach ihrem Willen leiten und in Ordnung halten zu können. Ja, viele Regierende strebten danach und wollen noch heute das höchste weltliche und geistliche Umt in einer Person vereinigen, um so neben der Beamtenschaft auch die Priesterschaft unmittelbar zur Leitung des Volkes zur Verfügung zu haben. Ja, sie wollten und wollen sich selbst göttlichen Abglanz geben. Ich nenne in solchem Zusammenhang die römischen Raiser, die Herrscher in Mexiko und Peru, als die Spanier sie stürzten, ich nenne den letzten russischen Zaren, der zugleich Haupt der orthodoxen Kirche war, ich nenne den letzten König von Preußen als Haupt der protestantischen Rirche und jetzt den Raiser von Japan. Religion war und ist für die meisten Herrschenden ein Regierungmittel, ganz gleich, wie sie selbst zur Religion stehen. Ja, die Völker hatten Religion, aber viele Regierenden, die sich auf diese stützten, blieben nicht Regierende. Ihr Volk fiel sogar, wie die Geschichte aus Amerika lehrt, mit dem Oberhaupt der Religion. Wie gefährdet die Stellung des japanischen Raisers und damit die des japanischen Volkes ist, werden kommende Geschlechter noch zu erleben haben. Aber "dem Volke muß die Religion erhalten bleiben" so meinen die Regierenden und denken dabei an die Religion, die ihnen genehm oder suggeriert worden ist.

Die Regierenden dachten nicht daran, wie gefährlich es für sie und ihr Volk sein muß, so viel auf die Rarte: "Religion" zu sețen, stets die Macht mit herrschsüchtigen Priestern zu teilen, oder von ihnen abhängig zu sein, zumal wenn sie von ihnen nicht als höchstes geistiges Oberhaupt anerkannt wurden, und dieses in seinen Herrschaftsansprüchen im vollen Segensatz zu ihnen stand, wie etwa der römische Papst zum Deutschen Raiser. Mußte der

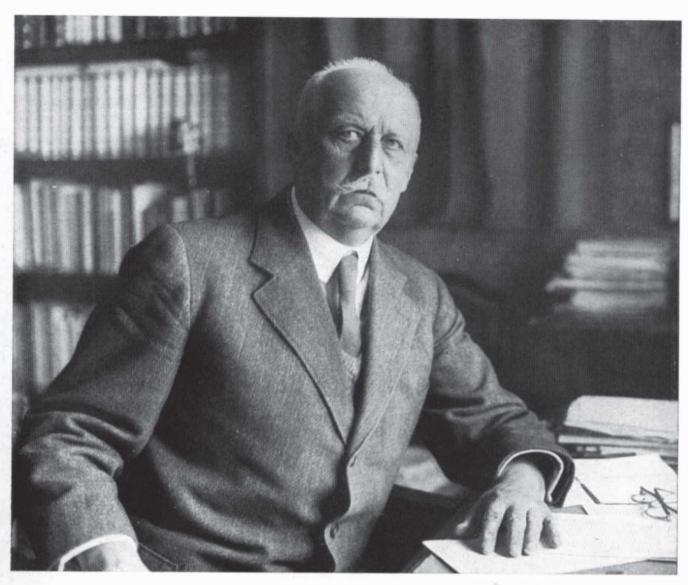

Presse-Bild-Zentrale

### Der Feldherr Erich Ludendorff

"Sonnenwende feiern wir –

Weltenwende wollen wir –

Starke, wendet Deutsches Los!"

\*

Deutsche Raiser danach streben oder hätte danach streben müssen, das Volk unabhängig von fremden Einflüssen zu leiten und ihm in Freiheit arteigene Lebensgestaltung zu geben und zu sichern, so mußte der römische Papst als Slaubenserfüllung dem völlig entgegengesetzt danach trachten, das Veutsche Volk in den Sottesstaat unter die Herrschaft des Rönigtums Christi zu führen und es wie den einzelnen Deutschen aus Stamm, Sprache und Nation herauszuerlösen. Der Papst durfte, wie jeder andere Seistliche oder Priester, die vermeintlich Stütze des Chrones waren, den Veutschen nur soviel Eigenart belassen, als es notwendig war, für diese unbemerkt, die Rollektivierung durchzusühren. Unter der christlichen Suggestion war so der Nest der, dem Deutschen belassenen Eigenart recht gering, aber "dem Volke muß die Religion erhalten bleiben".

Vor allem aber dachten die Regierenden nicht über das Wesen der Religion nach. Sie war und ist gar kein "Regierungmittel", sie soll vielmehr den Menschen über die letzten Fragen, über den Sinn des Menschenlebens, seine Unvollkommenheit, das Codesmuß der Rassen und Völker Antwort geben, welches Sehnen nun einmal tief in jedem Menschen liegt. Die Regierenden dachten nicht darüber nach, daß diese Untwort nach unabänderlichen Gesetzen die Grundlage für die Lebensgestaltung des Einzelnen und des Volkes, ja, auch des Staates war, sie beantworteten nicht einmal sich selbst diese Fragen. Selbst ein so weiser Monarch wie der Große Preußenkönig drang in seinem Sinnen nicht auf den Grund der ausschlaggebenden Bedeutung solcher Zusammenhänge. Von anderen dristlichen Fürsten und Staatsmännern war dies erst recht nicht zu erwarten. Sie waren christlich suggeriert, sie dachten christlich, so wie die Priester es wollten. Sie kamen gar nicht auf den Gedanken, daß sich die Religion durch ihre Priester zwischen sie und das Volk schieben könnte, da sie ihm Antworten auf die letzten Fragen gab und ewiges Leben im Himmel oder ewige Höllenqualen verschaffen konnte, während die Regierenden nicht einmal auf Erden dem Volke alles recht machen konnten und bei Unkenntnis der Seelen= und Rassegesetze den Unforderungen des Rasserbautes oft nicht besser wie die Priester entsprachen, höchstens allgemeine nationale Wünsche erfüllten und für ein gewisses Wohlergehen auf Erden sorgten. Die Regierenden sahen nicht die tiefen Widersprüche, die zwischen Christen und ihrem Rasseerbgut liegen, nicht die tiefen Widersprüche zwischen ihrem Handeln nach dem Gebot der Christenlehre, als der Propagandalehre der Juden- und Priesterherrschaft und ihrem Wollen zum Besten der ihnen anvertrauten und von ihnen geleiteten Völker und Millionen einzelner Menschen. Sie erkannten so erst recht nicht die schädigende Sinwirkung der Glaubenslehre auf den Sinzelnen, als Glied des Volkes und des Staates, gegenüber den Unforderungen, die beide, und damit erst recht die Regierenden für den Lebenskampf des Volkes zu stellen hatten. So wurde 3. 3. die Christenlehre ja sogar als staatenbildend gefeiert, obschon sie lediglich unter Zerstörung der völkischen Sigenart freie Stämme unterwarf und sie zur staatlichen Einheit zwang ohne dem Staat als Grundlage seines Bestehens ein Volk zu geben und darauf zu verzichten, beide beherrschen zu wollen. Religion an sich ist kein Mittel für die Regierenden, das befähigt, ihnen die Leitung des Volkes zu seiner Erhaltung zu erleichtern. Wohl ist sie, und hierin liegt ihre ausschlaggebende Bedeutung für sie, die Srundlage für die Lebensgestaltung der ihnen anvertrauten einzelnen Menschen und des Volkes in seiner Sesamtheit. Sie ist die Srundlage, die auch den Regierenden trägt und ihm die Stellung als Erster im Volke sichern kann. Hierin lag auch früher eine gewisse Verechtigung des Wortes: "Dem Volke muß die Religion erhalten bleiben".

Gefährlich allerdings war das Wort für Regierende und Volk, wenn keine Rlarheit über das Wesen von Religion im allgemeinen und der in Betracht kommenden Religion im besonderen bestand; und das war nirgends der Fall. Sibt die Religion, wie alle Religionen, auch die Christenlehre, unwahre Antworten auf die letzten Fragen, dient sie überdies noch fremden Zielen, wie die Christenlehre als Propagandalehre der Juden und Priesterherrschaft, ja, setzt sie sich, wie diese, in Widerspruch mit der Moral eines Volkes wie mit der des Deutschen und seinem Rasseerbgut, dann wirkt sie schädigend und zersetzend auf den Einzelnen, die Sippe, Volk und Staat. Dies haben wir in den vielen hundert Jahren unserer Geschichte zur Genüge erlebt, seitdem die christliche Fremdlehre zu uns kam. Sie konnte zu uns kommen, weil sie sich dem Grübeln unserer Uhnen anpaßte, die sich nur einen Mythos gebildet und noch keine feste weltanschauliche Grundlage gewonnen hatten. Hier fiel nun die Christenlehre auf günstigen Voden, weil sie in Tollkühnheit irgendwelche Antwort auf die letzten Fragen gab. Den Slauben an die vermeintliche Wahrheit dieser Antworten forderte sie allerdings mit Scheiterhaufen und unerhörtem Zwang und konnte es daher nie durchsetzen, daß der Widerspruch im Deutschen Volke gegen diese Fremdlehre je verstummte.

Nicht irrende "Neligion", etwas anderes müssen der Sinzelne und das Volk für ihre Lebensgestaltung haben, nämlich unantastbare Wahrheiten, auf die sie ihr Sotterleben erhalten und damit ihr Leben aufrichten können. War das bis vor kurzem nicht vorhanden, so ist es jetzt da. Meine Frau hat es uns, ausgehend von den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, in ihrem starken Erleben Deutschen Rasserbgutes und in dem tiefen Erkennen ihrer intuitiven Schau gegeben und in ihren philosophischen Werken niedergelegt:

#### Deutsches Sotterkennen.

Deutsches Sotterkennen ist Tatsächlichkeit, ebensosehr Tatsächlichkeit, wie die erkannten Naturgesetze, so das Sesetz der Schwerkraft. Es ist damit wie dieses Sesetz Wirklichkeit, unerschütterlich und unabbiegbar. Darum ist es die unantastbare Srundlage der Lebensgestaltung des Sinzelnen und des Volkes. Aber dieses Deutsche Sotterkennen gerade ist es, das zum ersten Nal gezeigt hat, daß das Sotterleben der einzelnen Menschenseele selbst unantastbar frei, und jede Vorschrift und Anweisung für das Srleben des Söttlichen, wie es alle Religionen, wie es auch die Christenlehre, betreiben,



Berger

Frau Dr. Mathilde Ludendorff Zur Wiederkehr des 60. Seburttages der Philosophin am 4. 10. 1937.

das schwerste Vergehen an dem Söttlichen selbst ist, da die Seele in ihrem Sotterleben gestört, und dieses durch solche Singriffe gefährdet wird.

Schon in Folge 3 36 vom 5. 5. 36 des "Am Heiligen Quell Deutscher Kraft" wies ich darauf hin und kann es gegenüber vieler Denkwirrnis nicht oft genug tun: Sotterkenntnis ist an unantastbare Sesețe gebunden, das Sotterleben jedes Sinzelnen dagegen ist frei.

Für die Lebensgestaltung des Einzelnen und des Volkes gibt "Religion" Trugantworten auf die letzten Fragen und keine feste Grundlage für eine Lebensgestaltung. Sie, die auf schwankender und unwahrer Grundlage beruht, kann dem Einzelnen und dem Volke keine Lebenserhaltung bringen, auch wenn sie von ihnen so heiß erstrebt wird. Tief tragisch ist solches Ningen. Welch ein Irrtum in der Christenlehre liegt, hat meine Frau, hat der frühere römisch=katholische Seistliche Franz Griese, habe ich, und haben andere immer wieder nachgewiesen, um damit den Deutschen den Vlick dafür zu schärfen und zu beweisen, daß sie auf dieser Grundlage ihr Leben nicht aufrichten können. Dabei ist ihnen gezeigt, daß die einzige feste Grundlage im Sotterkennen gegeben ist.

Welches ist denn nun die unantastbare Tatsächlichkeit Deutscher Sotterkenntnis? Ich versuche es in kurze Worte zu fassen:

Deutsche Sotterkenntnis lehnt einen, durch irrfähige Vernunft "begriffenen" und "beschriebenen, Schicksal gestaltenden und Sehorsam fordernden Sott ab, wie ihn z. V. die Christen in Jahweh, dem Nationalgott der Juden, vermenschlichen, und Deutschgläubige in anderer, weniger persönlichen Darstellung haben. Sott in Deutscher Sotterkenntnis ist jenseits von Zeit, Naum und Ursächlichkeit, unfaßbar durch Vernunft und Vegriffe. Sott ist Wesen aller Erscheinung im Weltall, und der Mensch Vewustsein Sottes im Ill.

Vas Ich der Menschenseele kann das Söttliche seinem Wesen nach erleben, und die Vernunft des bewußten Menschen macht eine Erforschung der Ersscheinungwelt nach den vorliegenden Erkenntnissen der Aaturs und Seisteswissenschaften möglich. Aus diesem Erleben der Seele, vereint mit der Forschung, gab meine Frau als Antwort auf die letzten Fragen: Der Sinn des Menschenlebens ist, sich in freiem Entscheid aus seiner eingeborenen Unvollkommenheit zum Bewußtsein Sottes in seinem Erdenleben umzuschaffen und bis zum Tode zu bleiben, und der Sinn der Aassen und Völker als Aasseprsönlichkeit ist, Sott auf ihre Art zu erleben und das Sottlied in Wort, Tat und Werk entsprechend erklingen zu lassen.

Was ergibt sich nun aus dieser Wirklichkeit Deutscher Sotterkenntnis für die Lebensgestaltung? Ich versuche es wiederum kurz in Worte zu kleiden:

Freiheit braucht der Mensch in seinem Sotterleben, niemand darf ihn beschränken den Sinn seines Lebens zu erfüllen. Der Leser braucht hier nicht zu erschauern und nicht an eine Freiheit zu denken, wie sie der "Liberalismus" gebar, eine Freiheit, die über das Schicksal der Volksgeschwister hinwegging. Nein, solche Freiheit lehnt Deutsche Sotterkenntnis ab. Sinen Singriff, von welcher Seite er auch kommen mag, der über die Notwendigkeit der Volkserhaltung hinausgeht, lehnt diese Freiheit ab; besonders aber jenen, der das Gotterleben gefährdet. Die Forderung nach sittlicher Freiheit des Sinzelnen und nach sittlichem Iwang von seiten des Staates für die Volkserhaltung, gestückt auf ein Recht, das solchen Grundanschauungen Rechnung trägt, stehen in keinem Widerspruch miteinander; sie ergänzen sich. Gewährleistung der sittlichen Freiheit des Sinzelnen ist nur möglich in einem starken, von allen Mächten, den überstaatlichen wie fremdstaatlichen, unabhängigen Staat und in einem wehrhaften, in seinem Erbgut geschossen, unabhängigen Staat und in einem wehrhaften, in seinem Erbgut gescholssenen Volke. Underenfalls bleibt die Freiheit Spielball, der ihr feindlichen Mächte. Die ausschlaggebende Veachtung des Aasserbgutes liegt im Wesen arteigenen Gotterlebens, ohne die Sprache des Aasserbgutes ist es überhaupt nicht denkbar. Die Sorge für die Erhaltung des Aasserbgutes ergibt sich schon hieraus von selbst als tiefe sittsliche Forderung, ganz abgesehen von dem Erkennen, daß jede Aasse ihr Gottlied erklingen lassen muß. In der schon genannten Folge des "Um Heiligen Quell" und auch anderwärts schrieb ich:

"Test verwurzelt Deutsches Sotterkennen den Sinzelnen, in Volk und Staat, und führt zu einer klaren Albgrenzung der Aechte und Pflichten des Sinzelnen gegenüber Volk und Staat, und beider gegenüber dem Sinzelnen, sowie zur klaren Feststellung der Vegriffe von sittlicher Freiheit und sitt-lichem Iwang in Volks- und Staatsleben. Rein Sott trägt Verantwortung gegenüber der Lebensgestaltung des Sinzelnen und des Volkes, sie liegt allein in ihnen und in der Antwort, die sie auf Handlungen der Umwelt gibt."

Die Regierenden der früheren Tage, die nur den Staat als solchen sahen, haben hierüber nicht nachgedacht, auch heute geschieht es nur in seltenen Fällen, denn Christenlehre herrscht noch in allen Völkern, und die Staaten bauen sich auf Völkern auf, die als trügerische Grundlage ihrer Lebensgestaltung die Christenlehre oder andere Religionen haben, die ebenso Irrtum sind wie diese. Auch die Völker selbst denken hierüber nicht nach, obschon sie allen Grund dazu hätten, denn sie sind die letzten Endes "Leidenden". Millionen indes erkennen allmählich bei uns, daß die Christenlehre keine "Religion" ist, die sich für die Deutschen und unser Deutsches Volk eignet. Ja, sie erkennen, daß sie im vollen Widerspruch mit ihrem Kasserbaut steht und sich schädigend für den Einzelnen, für Volk und Staat auswirkt. Alber welche Grundlage sie zu gewinnen haben, ist nur wenigen, auch nur recht wenigen Regierenden klar und doch hängt von dem Erkennen die Gegenwart und Zukunft unseres Volkes und somit auch seiner Führer ab. Haben die Millionen erkannt, daß der bisherige Glaube nicht die Grundlage ihres Seins ist, so haben sie die Pflicht, darüber nachzusinnen, welches denn diese Grundlage sei. Sie haben Rlarheit zu erstreben. Rlarheit aber gibt Urteigenes Sotterkennen.

Solche Sotterkenntnis muß das Volk haben. Sie bewirkt Seschlossenheit des Menschen und geschlossene Volksschöpfung, sie trägt Regierende über alle Stürme hin, wenn diese auch von ihnen selbst entfacht wurden. Reine "Religion" schiebt sich zwischen sie und die Volksgeschwister.

### Ludendorff.

Von Oskar Hellem.

Ein heißes Wollen lebt in Dir nur: Deutschland!

Ein Ziel nur kennst Du, kampfeswert Dir: Freiheitl —

Wenn einst aus Deines Volkes Augen bricht ein einzig Leuchten,

Wenn seine Seele wieder singt und klingt von Sottesweite —

Dann wird Dein Volk auch wieder zu Dir wallen,

Wird waffenfroh den teuren Worten lauschen aus Deinem Munde.

Wird sein Heil sich schaffen! — Heil Dir, Hoherl

Die Waffe gabst Du uns, daß wir sie brauchen: Siege, Wahrheit!

### Eine Gefahr der Freiheitkämpfe.

Von Dr. Mathilde Ludendorff.

Unsere geschichtliche Erfahrung über das Schicksal der Freiheitkämpfe unseres Volkes zeigen uns, daß wieder und wieder Rämpfe mit hohen Idealen begonnen wurden und in der Vergangenheit, so 3. V. im Jahre 1815 und 1848 in der Reaktion landeten. Schließlich war ja auch die Lutherreformation, verglichen mit den Freiheitkämpfen Huttens und den Vauernkriegen. ein "reaktionärer Sieg". Wenn wir solche Vorgänge betrachten, so schreiben wir sie nach unserer Renntnis der Art der Wirksamkeit der überstaatlichen Mächte sehr mit Necht dem Umstande zu, daß diese sich der Volksbewegung rechtzeitig bemächtigten, frühzeitig in sie hineindrangen, um sie dann abzubiegen. Es wäre aber ein großer Zehler, wenn wir diese Sefahr für die einzige bei allen Freiheitkämpfen des Volkes hielten, wenn wir uns einbildeten, daß ein völkischer Freiheitkampf, der die überstaatlichen Mächte sieht und haßt, nicht in einer solchen Sefahr stünde. Es gibt da sehr ernste, viel tiefer liegende seelische Ursachen, die in außergewöhnlichen Zeiten eines Volkes ganz besonders drohen und die auch noch bestehen, wenn dereinst die überstaatlichen Mächte voll besiegt und ausgeschaltet sein werden. Sie zu betrachten, ist in unserer Zeit ganz besonders wichtig, den auch hier bedeutet Erkenntnis eine Minderung der Gefahren.

In meinem Werke "Des Menschen Seele" habe ich diese Seele als Wille und Bewußtsein betrachtet. Je tiefer wir in dieses Seelengebilde eindringen, umso klarer wird uns auch, daß die Menschen sich in ihrer Begabungrichtung stark unterscheiden, je nach dem Ilbergewicht, das die eigene Seele allem bewußten Erleben oder aber allen Willensäußerungen gibt. Ja, wir erkennen sogar, daß auch die Seschlechter sich hier unterschiedlich verhalten, daß das männliche Geschlecht stärker im Willen betont ist, stärker zur Cat drängt, das weibliche Seschlecht sich aber mehr dem bewußten Erleben hingibt als den Willensäußerungen. Dieser Seschlechtsunterschied ist natürlich ebensowenig ein summarischer wie alle übrigen seelischen Seschlechtsunterschiede, die ich in meinem Werke "Das Weib und seine Bestimmung" dargetan habe, sondern auch hier handelt es sich um ein häufigersein der einen oder der anderen Eigenart. Ich führe dieses Beispiel nur deshalb an, um zu zeigen, daß ein solcher Unterschied das gegenseitige Verständnis und die gegenseitige Achtung erschwert. Der Mann unterschätzt nur zu leicht die Frau; die Frau aber auch manchmal den Mann um dieses Unterschiedes willen.

Doch ausgeprägter noch als diese Auswirkung ist Mißverstehen und gegenseitige Unterschätzung jener Menschengruppen, die für die Seschichtegestaltung begabt sind, weil das Hauptgewicht auf der Willensäußerung liegt und die, jener anderen, für das Rulturschaffen oder -verbreiten Begabten, bei denen das Hauptgewicht auf dem bewußten Erleben und Sestalten beruht. Ich habe in meinen Werken "Die Volkssele und ihre Machtgestalter", eine



Mus bem "Corpus imaginum" ber Photographischen Ges., Berlin

Schiller der Rulturschöpfer des Freiheitkampfes



Aus bem "Corpus imaginum" ber Photographischen Ges., Berlin

Schill Der Held der Cat

Philosophie der Geschichte und "Das Sottlied der Völker", eine Philosophie der Rulturen, dieses unselige Mißverstehen und Unterschätzen der Geschichtegestalter gegenüber den Rulturgestaltern und umgekehrt angedeutet. Alle, die zum Rulturschaffen und zu seiner Verbreitung begabt sind, wissen, daß sie sich mit den erhabensten Gebieten für ihr ganzes Leben befassen. Vas aber verführt sie gewöhnlich zu einer unseligen Uberschätzung ihrer persönlichen, seelischen Beschaffenheit und Leistung und zu einer unseligen Verkennung jener weiten Gebiete der Rultur, die von den Seschichtegestaltern durch Wort und Tat befruchtet werden. Die "Tatmenschen", wie sie oft von den Rulturträgern genannt werden, die ihre Lebensleistung für die Volkserhaltung und Sotterhaltung im Volke hauptsächlich in Willensleistung erfüllen, werden wie eine Urt Menschen zweiter Rlasse angesehen. Damit hängt es zusammen, daß viele kulturschöpferische Menschen ihr eigenes Schaffen, ihre eigene Schaffenskraft durch eine ganz engherzige, gottferne Selbstsucht gefährden. Sie blicken herab auf die Willensmenschen, auf die Tatmenschen und holen sich aus dieser Geringschätzung das gute Sewissen, sich selbst von Taten für das Volk, die sie von ihrem Schaffen oder Rulturverbreiten abhalten könnten, freizusprechen. Mögen doch immer jene anderen, auf dem Sebiete der Rulturwerke "unfruchtbaren Geschöpfe" sich für des Volkes Dasein und Freiheit aufopfern und hierdurch unter anderem auch den erwählten Jüngern der Runst und Forschung das ungestörte Schaffen ermöglichenl Denken sie nicht ganz so gottfern, so bleibt doch ein Schatten solcher Selbstüberschätzung leicht in ihnen haften. Die Machtgestaltung der Seschichte, die ja freilich, wie wir sahen, so viel Sottwidriges und Sottfernes zu verzeichnen hat, wird in ihrem, sie heiligenden Sinne verkannt und eine Unterschätzung heldischer Leistung wird beim Manne nur zu leicht zum Fliehen vor derselben, was sein Segenstück beim Weibe in der Unterschätzung der Mutterschaft und dem Flieben vor ihr findet. Durch solches Unterschätzen anderer, vom Rulturschöpfer und Ubermittler innerlich weniger erstrebter Leistung wird es nun noch begreiflicher, daß die "Willensmenschen" oder "Tatmenschen" der Geschichte sich ihrerseits nun oft so sehr im Unterschätzen dieser "pflichtvergessenen", "weltfernen", "feigen" Träumer steigern. Das ist der Rultur schon gar manchmal im Laufe der Zeiten verhängnisvoll, jedenfalls aber sehr oft nur zu abträglich gewesen, denn die Willensmenschen haben oft Macht in Händen.

Welche Torheit ist diese gegenseitige Unterschätzung unersetzlicher Leistung für des Volkes Leben! Solange es freilich Rulturträger gibt, die über ihrer Leistung, die Pflichten an Sippe und Volk vernachlässigen, schöpft der Willens- oder Tatmensch der Seschichte aus jenen unzwürdigen Trägern der Rultur die Verechtigung zu seiner Unterschätzung, die sich bis zur Verachtung steigern kann. Hierbei ist natürlich der Umstand verhängnisvoll, daß er sich von dem Erleben dieses, auf die Rulturleistung eingestellten Menschen nur selten und andeutungweise eine Vorstellung machen und auch gar nicht ermessen kann, was sie im Volke für alle Zukunft bewirken. It doch für ihn die Tat der oft allein beschrittene Weg der Erfüllung des göttlichen Verlan-

gens seiner Seele. Wie sollte er da jenen anderen gerecht werden, die im bewußten Erleben vor allem das Söttliche erfüllen? Ist nicht ihr weltabgewandtes Sinnen für ihn nur zu leicht müßige Träumerei, ihre Hingabe an das Erleben der Rulturgüter der "Faulheit" wie ein Si dem anderen ähnlich? Ist nicht ihre Zerstreutheit im Alltagsleben, ihre im besten Falle nur bis an das Unrecht der Unpünktlichkeit hart grenzendes Zeitvergessen eine Minderwertigkeit? Ist nicht die durch die Art ihres Schaffens und Erlebens fast gewollte Ungleichmäßigkeit des alltäglichen Lebens unverzeihliche Unordnung? Sind nicht diese Menschen, bestenfalls mit Ausnahme der Stunden ihrer Leistung, ein lästiger Vallast für ein Volk und müßte man sie nicht durch Schulung den Tatmenschen angleichen?

Ja, diese Geringschätzung, diese grundsätliche Unterschätzung aller Rulturträger, der Schaffenden und der Verbreitenden, der Rünstler und der Forscher, kann so unheimliche Grade erreichen, daß es unter den Tatmenschen zu
einem Art Schimpswort wird, wenn einer sich mit den Rulturgütern befaßt
und ihnen höchste Vedeutung zumißt. Dann ist er ein "Pinsler", wenn er
unsterbliche Gemälde Seschlechtern der Zukunft schenkt, ein "Dichterling",
ein "Ausikant", ein "Intellektueller", wenn er auf anderen Sebieten schafft,
und ein "Vücherwurm, aber kein Rämpfer", wenn er Rulturgüter aufnimmt.

Von unheilvollster Wirkung ist solche Unterschätzung; besonders aber in den Zeiten, in denen für des Volkes Aettung eine gegenseitige Hochschätzung und Wertung von Kulturträger und Seschichtegestalter notwendig ist. Die gegenseitige Unterschätzung steigert sich statt dessen und das gegenseitige Verkennen wird in Zeiten der großen seelischen Aot des Volkes, in Zeiten der Freiheitkämpfe, in Zeiten der Umwertung aller seelischen Werte, zur großen Sefahr.

Es erklärt sich dies alles so einfach und ist doch von so erschütternd ernster Auswirkung. Bricht über ein Volk eine große seelische es die Kulturschöpfer unsterblicher Werke, Not herein, so sind die Catmenschen entflammen und ihnen die große Seelengefahr zeigen, wie dies 3. V. einst ein Schiller, ein Rleist, ein Körner, ein Fichte taten. Hat der Catmensch, der Geschichtegestalter, eine solche Sefahr erkannt, dann gibt es für ihn keine Rücksicht auf sich selbst, dann tritt er dafür ein mit seinem Leben und erreicht den Erfolg seiner Tat. Alber er hat da so sichtbarlich etwas erreicht, was scheinbar der Rulturschöpfer, der den kommenden Jahrhunderten die Nichtung gibt, "nicht erreicht hat", daß er nun sofort wieder in eine Un= terschätzung der Rulturschöpfer und Rulturverbreiter gerät. Er ist in einer Mißachtung ihnen gegenüber befangen, er, der Rämpfer, der alles tat, daß den Feinden der Freiheit des Volkes niemals ein so günstiger Voden geboten ist um die Catmenschen von den seelischen Sinflüssen der Rulturschöpfer abzuhalten. Diese Sefahr in Zeiten der Freiheitkämpfe ist dann am größten, wenn die Geschichtegestalter den Seelengehalt der Werke der Rulturschöpfer brach liegen lassen, beiseite schieben, sie für unwichtige Gelehrsamkeit oder Zeitvertreib erachten, statt nun in seelischer Hochachtung von ihnen zu sagen:



Hus bem "Corpus imaginum ' ber Photographischen Wej., wertin

Metternich der Reaktionär und Autznießer des Freiheitkampfes

ge il

Jest ist die Zeit gekommen, wo wir Naum schufen für das köstliche Rulturgut, das Jahrhunderte überdauert. Niemals seid Ihr so wichtig gewesen, ihr Rulturschöpfer, -Träger und -Verbreiter als in der Stunde, da unsere Tat den Untergang des Volkes wehrte.

Die überstaatlichen Mächte können immer nur Seelengesetze und Volksströmungen zu ihren Zwecken ausnutzen, und so sollten wir überall, wo sie uns in der Geschichte vergangener Jahrhunderte Zeiten der Hauptwirksamkeit dartun, den tieferen Ursachen nachgeben, denn diese Seelengesetze erkennen, beißt sie schon halb überwinden. In ruhigen Zeiten, da keine großen äußeren Sefahren dem Volke drohen, da tritt die Leistung des Tatmenschen nicht so sichtbarlich hervor. Infolgedessen steht er auch nicht so in Sefahr, sich den Rulturschöpfern und -Trägern und -Ubermittlern so überlegen zu fühlen. Das sind die Zeiten, in denen die Rulturschöpfer andererseits in der Sefahr stehen, den Seschichtegestaltern nicht gerecht 311 werden, das sind die Zeiten, in denen also auch der Wehrwille des Volkes abzuflauen droht. In solchen Zeiten setzen die überstaatlichen Mächte mit ihrem Pazifismus ein und suchen die Völker dadurch zu lähmen. In Zeiten der Freiheitkämpfe aber glauben sie mit anderer Unterwühlung arbeiten und die große Verachtung der Tatmenschen des Volkes von Runst und Forschung steigern zu müssen. Möge unsere Jugend solcher Sefahr nicht erliegen!

### Georg Sebastian Plinganser 1705/6.

Auszug aus der Stadtchronik der Stadt Pfarrkirchen.

Von Seorg 5ch midhuber.

Der Spanische Erbfolgekrieg hat mehr Blut gekostet, als allgemein bekannt. Unsere Segend hat dieses Morden schon fast ganz vergessen. Die Habsburger und die Jesuiten haben damals die Vayern ganz erbärmlich "gezüchtigt". Die Niedermetzelung der oberbayerischen Vauern bei Sendling zu Veginn der Weihenächte ("Christnacht") und die Vernichtung der niederbayerischen Vauern bei Lidenbach, wahrscheinlich am 7.1.1706, also gegen Ende der Weihenächte, war ein christlicher Triumph und eine Verhöhnung des Veutschtums, bzw. des Deutschen Wehrwillens im Vayerstamm, wie sie schlimmer niregends vorgekommen.

Im Spanischen Erbfolgekrieg wurde die französisch-bayerische Armee, geführt von dem französischen Marschall Tallard und dem bayerischen Churfürsten Max Emanuel, am 13. August 1704 bei Höchstädt von der vereinigten kaiserlich-österreichischen und englischen Armee unter Prinz Eugen und dem englischen Herzog Marlborough, gänzlich geschlagen. Schurfürst Max Emanuel konnte sich mit 10000 Mann über den Ahein retten. Sanz Vayern

wurde vom Feinde besetzt und kam unter kaiserliche Administration. Leider stellten sich viele Beamte, insbesondere mancher Pfleger, so der Pfleger von Reichenberg, in den Dienst der kaiserlichen Sache.

Schwer war die Bedrückung der Bevölkerung. Die jungen Söhne wurden zwangsweise ausgehoben, mehrere Höfe mußten einen Rriegsmann stellen oder eine bestimmte Summe Geldes abliefern. Der Erfolg war dennoch gering. Es kamen verschärfte Befehle. "Die Beamten befolgten diese harten Befehle so streng und grausam, daß sie die jungen Burschen allenthalben aufsuchten, unangekleidet aus den Betten rissen und im strengsten Winter entblößt auf Wägen geschmiedet, nach Ungarn abführen ließen". Schließlich streiften kaiserliche Truppen im Lande herum und ließen die Wehrpflichtigen, so sie ihrer habhaft wurden, niederhauen. Der Jammer war groß. Die Vauern erhoben sich. Alnfangs November 1705 zog der kaiserliche Seneral de Wend mit ungefähr 1000 Mann beran. Die Bauern, fast ebenso stark, zogen Verstärkungen herbei und wollten den Markt Pfarrkirchen verteidigen. "In die Spițe der Vauern trat, anfänglich von den Vauern gezwungen", später aus innerer Freiwilligkeit "Georg Sebastian Plinganser, ein edler, feuriger, vaterlandsliebender Jüngling, der Sohn des Weingastgebers Johann Georg Plinganser in Pfarrkirchen. Plinganser war bereit, sein Leben für das Wohl des Vaterlandes zu opfern".

Sofort ordnete Plinganser den größtenteils unbewaffneten Vauernhaufen, gab ihm in Rriegsdiensten erfahrene Unterführer und brach unvermutet von Pfarrkirchen auf, da er seinen Heimatort nicht unnötig gefährden wollte, und lagerte noch in derselben Nacht am Inn. "Alndern Tags ließ Plinganser den Markt Ortenburg besetzen und arbeitete an der Vereinigung mit der Vauernschaft, die sich im Nentamt Burghausen in Bewegung gesetzt hatte. Da nicht nur diese Vereinigung bald erfolgte, sondern auch die Landleute in Massen herbeiströmten, so konnte Plinganser, der die Bauernschaft bereits über den Inn geführt, seinen ehemaligen Rameraden, den Studenten Meindl, mit ungefähr 6000 Mann absondern, um die Festung Braunau zu belagern. Plinganser 30g mit 5000 Mann über den Inn zurück und lagerte dem kaiserlichen Beneral de Wend gegenüber, "der mit allen Mitteln und Listen versuchte, Braunau zu entsetzen, bzw. Plinganser auf seine, d. h. kaiserlich-österreichische Seite zu ziehen. Plinganser blieb der vaterländischen Sache treu". Durch ein Manifest forderte er alle bayerischen und in auswärtigen Diensten gestandene Offiziere und Gemeinen bei Konfiskation ihrer Habe und Güter auf, der Sache des Vaterlandes beizutreten. Von den umliegenden Rassenämtern verlangte er für die Verpflegung seiner Truppen zu sorgen, erhielt aber nur wenig Geld. Sein heer war inzwischen auf 24 000 Mann angewachsen. In rascher Folge besetzte das Vauernheer Vurghausen, Schärding, Vilshofen, Griesbach, Wasserburg usw. Rampfruf seiner Bauern war:

"Lieber bayerisch sterben als österreichisch verderben".

"Da die Regierung von Burghausen kaiserlich gesinnt und gegen Plinganser intrigierte, so nahm er sie für den Churfürsten und die Landesdefen-



Beichnung von H. G. Strick Plinganser führt die geordneten Haufen aus Pfarrkirchen

Jionssache in Sid". Trotzdem machte die Regierung die Burghauser Vauern von Plinganser abspenstig und schickte Varon Prielmaier im Auftrag der Vauern und der Regierung ins kaiserliche Lager bei Unzing, welcher daselhst einen Waffenstillstand abschloß, der für alle Vauernscharen gelten sollte. Plinganser und die bei Vraunau stehenden Vauern mißtrauen der Abmachung und der Regierung. Plinganser selbst eilte nach Vurghausen, bezeichnete den "Anzinger-Traktat" als ein Mittel, den Raiserlichen Zeit zu geben. Wie recht Plinganser hatte, beweist die Tatsache, daß die Raiserlichen "von allen Seiten her Truppen bei Oetting zusammenzogen". Plinganser selbst wurde in Vurghausen hingehalten. "Vurch die drohende Sefahr klüger gemacht, zogen in stocksinsterer, stürmischer Nacht 5000 Mann der Vurghausener Vauern Nichtung Vraunau" und vereinigten sich bei Marktl am Inn mit dem von Vraunau anrückenden Vauernheer. Die Raiserlichen wurden geschlagen und Oetting besetzt.

Die Regierung berief nun nach Braunau einen Kongreß. Plinganser wurde aufgefordert, sich dorthin zu begeben. Näte der Regierung, darunter Baron Prielmaier, nahmen daran teil, desgleichen eine hohe Zahl Adeliger,

von denen nur ein Teil "Patrioten" waren, d. h. auf Seiten des Churfürsten bzw. der Vauern standen.

Da durch den Beitritt des Aldels und dessen Sinfluß das Bauernheer auf 40 000 Mann angewachsen war, lag ein Grund mehr vor, Plinganser und seinen Rommandanten Hofmann von der Führung der Landesdesensionssache zu verdrängen und mit "angesehenderen" Männern zu besetzen. "Das Rommando wurde dem Baron Dockford unter dem Prädikat eines Landesdesenssions-Seneral übertragen".

Plinganser forderte vergebens, man sollte München besetzen, da dort wenig österreichische Truppen stünden. Die immer unter jesuitischem Sinsluß stehenden Habsburger bzw. ihre kaiserliche Regierung und Abgesandten konnten auf dem Braunauer Rongreß "durch leeres Gerede die gute Sache, d. h. die Sache der Bauern und damit der Churfürsten hinhalten". Die Raiserlichen gewannen dadurch Zeit und konnten sich verstärken. Vor Weihnachten wurde der Rongreß vertagt. Das Bauernheer wurde nun in Bewegung gesetzt, um München zu nehmen". Die oberbayerische Station der Landes-desension brach aber einen Tag früher auf, um die Shre zu haben, als erste in München zu sein". Sie mußte ihren Shrgeiz teuer büßen. Bei Send-ling starben die heimatlichen Bauern des Oberlandes, zwischen dem Feuer bereitgestellter österreichischer Truppen. Es war blutiges Weihnachten.

Inzwischen standen sich die niederbayerischen Vauern und Raiserlichen zwischen Vilshofen und Lidenbach gegenüber. Der Landesdesensions-Seneral
Varon Vockford, sowie die Regimentskommandeure Varon Prielmaier und
Oberst Zele wurden aufgesordert, dem bedrohten Korps bei Vilshosen-Lidenbach zu Hilse zu kommen. Die Varone weigerten sich, "versicherten sich
ihrer Chargen", ja Varon Vocksord erklärte: "Er habe wohl Soldaten,
aber nicht Vauern kommandieren gelernt". So mußte sich gegen Ende der
"Heiligen Lächte" das Schicksal der treuen, tapferen Niederbayern vollziehen. 4000 Mann waren erschlagen. "Oberst Zele und Schützenoberst
Meindl kamen gerade noch recht bei Griesbach (Nottal), die Trümmer des
bei Lidenbach geschlagenen Korps aufzunehmen".

Aun ging alles rückwärts. Sine Stadt nach der anderen ging rasch verloren. Braunau, in das sich der Aest des Bauernheeres zurückzog, wurde auf erbärmliche Weise von Baron Docksord an die Osterreicher ausgeliesert. Ja, dieser ehemalige Landesdesensionsgeneral warf hier die Maske vollends ab und ließ die Seschütze der Festung auf die Bauern richten, die er vorher noch aus der Stadt gelockt hatte. Verrat und Listkampf auf der ganzen Liniel "Die Häupter des Ausstandes wurden auf ganz gräßliche Weise hingerichtet. Plinganser sloh. Tach der Rückkehr des Chursürsten war Plinganser "chursürstlicher Sekretär und Hosgerichtsadvokat in München, 1723 beim Reichsstift in Augsburg erster Aath und Ranzler, in welcher Sigenschaft er auch dort am 7. Mai 1738 starb".

Chre feinem Undenkenl

Sein Elternhaus und das Nathaus schmücken einfache Erinnerungtafeln.



Wackersberger Vauer Außbild von Viktor Nauwolf, München

Die Darstellung ist auf einem Porzellanteller wiedergegeben der als Zierstück in Dielen oder ländlichen Vauernstuben Aufstellung findet. Aur eine sichere Hand und künstlerisches Empfinden, bringt bei diesem mühevollen Schaffen einen befriedigenden Erfolg. Durch Anrußen mit der Zündholzflamme wird zuerst ein dunkler Grund bereitet und aus diesem das Vild frei herausgewischt. Nach Fertigstellung wird das Sanze mit Porzellanlack überzogen und auf diese Weise haltbar gemacht.



### Kameraden.

Von Ernst Ruhfus.

Aus grauer Vorzeit Rauscht ein Lied empor zu unseren Tagen, Wie keines noch gewalt'ger deutsche Seelen packte, Ein Singen, Jauchzen, Sprüh'n und Klagen.

Der Ahnen Sang, Von deren Blut auch unsre Adern beben, Und deren Seelen unter fremdem Schutte Auch in uns Abgesprengten auf zur Sottheit streben.

Vom Sotterleben Stolzer Aordlandsmenschen kündet das hehre Lied, Von Heldentum und treuer Minne, Wo Mann und Weib noch nicht der Juden Sitte schied.

Der Norden Urt Sah Mann und Weib in Lust und Leide, In Rampf und Freuden Seit' an Seite schreiten. In tiefer Sottschau ehrten sie sich beide.

Der Fremden Sitte Die der Frau die Menschenwürde nahm und frech bekannte: "Er soll dein Herr und dein Sebieter sein" Sedeihe nie und nimmer mehr im deutschen Lande.

Des Blutes Quelle, Neu entdeckt — strömt unablässig seine heil'ge Vahn. Nicht Herr noch Knecht, wie es die Fremden lehren, Nein — Rameraden — Hand in Hand — sind Weib und Mann.

## Die Frau im Beruf, ihre Betätigung im Staate.

Von Friedel Lohmar.

Dank einer gründlichen Forschung und einer verantivortungbewußten Wissenschaft können wir uns heute ein klares Vild machen über Leben und Sitten unserer Ahnen sowie über ihre hohe Kultur. Die Junde aus den 7000 Jahre alten Gräbern, das noch vorhandene nordische Schrifttum, sowie die Zeugnisse griechischer und römischer Schriftsteller belehren uns darüber, daß bei unsern germanischen Vorfahren Mann und Frau in Lebens- und Schicksalsgemeinschaft gleichberechtigt neben einander standen, daß die Sinehe eine Selbstverständlichkeit war, daß Mann und Frau das wirtschaftliche sowie das "öffentliche" Leben gemeinsam gestalteten, d. h. die Frau hatte geistigen Einfluß auf die Führung innerhalb der Dorfgemeinde bzw. des Stammes. Ferner erfahren wir, daß kluge und weitschauende Frauen in den Entscheidungen über Rrieg und Frieden befragt wurden, als Arztinnen und Nichterinnen sich betätigen konnten und selbstverständlich auch in wirtschaftlicher Unabhängigkeit lebten. Um hierüber nur eins von vielen Urteilen zu nennen; der dänische Forscher W. Grönbech schreibt: "das gesamte altnordische Schrifttum ist ein einziger Beweis für die freie und einflufreiche Stellung der Frau".

"Die an Wuchs und Körperkraft den Männern gleichen Frauen" (Tacitus) waren im Waffenhandsverk geübt und bereit, jederzeit selbst für ihre Shre sowie für die Verteidigung des Landes einzutreten. Trotz dieser Vielseitigskeit waren aber die damaligen Frauen auch ausgezeichnete Mütter, denn die Shen waren kinderreich, und über die Erziehung des erbgesunden, hochsverstigen Nachsvuchses hören wir nur Sutes.

So lebten unsere Uhnen also in einer freien Sbenbürtigkeit der Seschlechter und in einer stetigen beiderseitig sinnvollen Ergänzung. Was ist aus dieser Harmonie geworden?

Alls unsere Ahnen dem Fremdglauben unterlagen und unter dem Druck der Rirchengesetze allmählich die bis dahin gelebte Sinheit von Blut, Slaube, Recht, Rultur und Wirtschaft verloren, änderte sich auch die Stellung der Seschlechter zu einander vollkommen. Wo bisher kraftvolles Sichentsalten von Weib und Mann im Miteinander herrschte, wurde die Frau langsam von ihrer hohen Stellung herabgedrückt und ihrer Persönlichkeit beraubt. Das wurde der Weg, der im Laufe der Jahrhunderte von der stolzen, selbstbewußten Sudrun zum weichen hingebenden Sretchen führte, der es zustande brachte, die nordische Frau durch artsremde Religion und artsremdes Recht zu demütigen und zu entgeistigen. Se liegt auf der Hand, daß dieser Weg schwere seelische und körperliche Schädigungen für die Frau mit sich bringen mußte. Während auf der einen Seite die christlichen Thesen: "das Weib

schweige in der Semeinde" und "das Weib sei untertan dem Manne, der Sewalt über es hat", allmählich zu starken Minderwertigkeitkomplexen führen mußten, wurden auf der anderen Seite die ursprüngliche, körperliche Widerstandsfähigkeit der weiblichen Natur durch Vernachlässigung der nötigen Ertüchtigung, durch ungesunde Lebensweise und unzweckmäßige Rleidung berabgemindert und führten langsam zur Entartung. Hatte sich in vorchristlicher Zeit der nordische Mensch als heldische, schöpferische, freiheitliebende Natur in der Seschichte behauptet, Mann und Frau eine Sinheit ausmachend, so wurden jetzt aus den zwei wertgleichen Hälften zwei, mehr und mehr ungleiche Seschlechter, deren eine männliche Hälfte für sich allein den Unspruch erhob, frei, selbständig und selbstverantivortlich zu sein, während die weibliche Hälfte dazu herabgedrückt wurde, unselbständig, unfrei und gehorsam zu leben. Damit war die Rraft des halben Volkes gebrochen. Aun konnten die Männer die orientalische Auffassung einer doppelten Geschlechtsmoral, die so unendlich viel Unheil über unser Volk gebracht hat, annehmen und leben. Da sich aber auf die Dauer das Sottgewollte der Natur nicht spotten läßt, setzte auch eines Tages bei der vergewaltigten Hälfte, der Frau, langsam der Gegendruck ein, und der völkische Rampf begann um Wiedergewinnung ihrer Selbstbestimmung und ihrer Freiheit! Die Deutsche Frau steht heute inmitten dieses Rampfes um ihre Sbenbürtigkeit als Staatsbürger, um ihren Unteil an der Gestaltung des Staates auf völkischer Grundlage. Zivar wäre es schon ein Widerspruch in sich, einen völkischen Staat schaffen zu wollen, ohne beide Volkshälften zur Mitarbeit heranzuziehen. Es ginge nicht an, daß in einem Volke nordischer Herkunft Frauen um ihre natürlichen, selbstverständlichen Lebensrechte erst kämpfen müssen und hierin nicht einmal verstanden werden. Es darf allerdings nicht übersehen werden, daß bei diesem Rampf bestimmte Seelengesetze von ausschlaggebender Bedeutung sind, und ich verweise im weiteren auf das Buch von Frau Dr. M. Ludendorff: "Das Weib und seine Bestimmung".

Wir müssen zunächst eine ursprüngliche seelische Verschiedenheit der Seschlechter als wissenschaftliche Tatsache voraussetzen. Veim Manne steht dem ausgesprochenen stolzen Willen zur Freiheit eine starke Abhängigkeit von der Frau gegenüber und zwar in sexueller Veziehung. Je stärker die Hörigkeit des Mannes ist, umso größer das Vestreben, diese Tatsache möglichst zu verbergen, was am ehesten dadurch zu erreichen ist, wenn der Mann eine möglichst starke Vormachtstellung der Frau gegenüber besitzt. Deshalb war auch der nordische Mann den Rirchengesetzen geneigt, die ihm die stolzen Frauen seiner Vasse untertan und gefügig machten. Es liegt auf der Hand, daß ein Volk zu Grunde gehen muß, wenn es die Entsaltungmöglichkeiten der einen Volkshälfte ungesund übersteigert und die der anderen herabdrückt und verkümmern läßt. Die Ergebnisse einer solchen zivilisatorischen Entwickelung mit seinen mancherlei grotesken Luswüchsen sehen wir heute vor uns. Und welche hohe Rultursorderung steht dem gegenüber?

Frau Dr. Ludendorff sagt in "Oas Weib und seine Bestimmung": "Rultur

ist die bewußte Pflege und Erfüllung der göttlichen Wünsche in unserer Seele und ihre Sestaltung in Wort, Werk und Tat. Sie bestand in sehr hohem Srade bei unsern Uhnen Jahrtausende vor der Vekehrung zum Christentum. Sie ist Ausfluß der seelischen Sigenart einer Kasse und als solche unfähig, seelische Unterschiede zu verwischen."

Wo liegen nun die Aufgaben der Frau im Staate? Zunächst in der richtigen seelischen Sinstellung der Frau dem Mutterberufe gegenüber. Die Frau muß sich klar darüber sein, daß sie ihrer Aasse und ihrem Volke verpflichtet ist. Sie muß ihrem Volke ausreichenden gesunden Aachwuchs schenken und dadurch einen Aufstieg überhaupt erst gewährleisten. Das wird freisich erst dann möglich sein, wenn der Staat seinerseits die Frau vor den schädigenden Sinslüssen der Seschlechtskrankheiten und des Alkohols schützt.

Betrachten wir nun das weite Betätigungfeld, das der Frau unmittelbar im Staatsleben offen stehen sollte, so zeigt sich zunächst, daß der Staatsbau gerade da Lücken zeigt, wo dem Manne bestimmte seelische Begabungen fehlen, die dagegen der Frau eigentümlich sind. Hier sei zunächst an das Gebiet der Pädagogik gedacht, auf welchem die Frau vor dem Manne zweifellos eine Mehrbegabung aufzuweisen hat. Wenn nun die Frau in ihrer Betätigung auf diesem Sebiete, das wohl der älteste geistige Veruf war, der ihr offen stand, bisher im wesentlichen nur "stille Erfolge" erzielte, ohne umwälzende Arbeit in der pädagogischen Wissenschaft zu leisten, so liegt das lediglich daran, daß man die Frau grundsätlich von leitenden Stellen, in denen sie Einfluß auf Abanderung des Lehrplanes oder des Lehrstoffes hätte haben können, ausschloß. Sbenso hat man sie bisher leider auch von der Erziehung der Rnaben in den höheren Lehrklassen ferngehalten, was umso mehr zu bedauern ist, als gerade in den Entwicklungjahren die Erziehung einer reifen, erfahrenen Frau auf den Rnaben einen besonders günstigen Sinfluß haben müßte.

"Wir stellen also an den Staat die Forderung, der Frau an leitender Stelle Einfluß zu gewähren auf die Bestimmung der Lehrpläne, Auswahl des Lehrstoffes und Ausbildung der Lehrkräfte. Ferner ihr die geeignete Ausbildung zu geben, um im praktischen Beruf die Leitung des Mädchenunterrichtes zu übernehmen und, ebenso wie der Mann in den Mädchenschulen, an den Knabenschulen in ergänzender Tätigkeit zu wirken." (Das Weib und seine Bestimmung, 5. 169.)

Eine Betätigung in sozialen Llufgaben des Staates ist der Frau in den letten Jahrzehnten schon eingeräumt worden, aber auch hier ist erst halbe Urbeit getan. Will man die abstrakte Denkweise des Mannes durch eine altruistische Willensrichtung ergänzen, wie soziale Probleme es doch zweiselstos erfordern, so muß man gerade hier der Frau mit ihrer psychologischen Begabung und ihren weit mehr auf das Persönliche und Individuelle gerichteten Interessen keinen untergeordneten, sondern leitenden Einfluß geben.

"Wir erachten es also für nötig, die Frau an leitender Stelle an der sozialwissenschaftlichen Erneuerung mitarbeiten zu lassen, sie weitgehend auf dem



Mann und Frau der älteren Bronzezeit um 1500 vor unserer Zeitrechnung

praktischen Sebiet sozialer Arbeit zu verwerten, ohne dabei in den Fehler zu verfallen, jede Frau von vornherein für diese Arbeit geeignet zu nennen." (Das Weib und seine Vestimmung).

Ein weiteres Arbeitgebiet erschließt sich in der Rechtswissenschaft und in der Nechtspflege. Wenn dem weiblichen Verstande heute viele Nechtsentscheidungen ungerecht erscheinen, so liegt das nicht daran, daß die Frau etwa nur gefühlsmäßig urteilt, sondern daß das "römische Necht" die psychologlichen Ursachen derart vernachlässigt, daß die Frau hierin ein Unrecht erblicken muß. Darum muß der weibliche Einfluß auf die theoretische Gestaltung des Nechtes von psuchologischen Sesichtspunkten aus eine der wichtigsten Rulturarbeiten der Zukunft sein. Uber die Signung der Frau zum Nichterberuf kann man geteilter Meinung sein, da ihre größere Emotionalität sie Gefühlsschwankungen unterwerfen, und das kühle, sachliche Urteil eines Nichters erschweren läßt. Sünstiger wird sich daher für die Frau die Tätigkeit eines Rechtsanwaltberufes gestalten, der ihren natürlichen Begabungen einen breiten Raum läßt. 50 3. 3. bei der Heranziehung zu Sachverständigen-Gutachten, bei denen es sich darum handelt, einen Nechtsfall in seinen psychologischen Beweggründen zu erkennen oder über die Charaktere von Ungeklagten und Rlägern ein Urteil zu gewinnen. Unbedingt erforderlich wird auch die Mitarbeit der Frau sein bei der Schaffung eines neuen Familienrechtes, in Vormundschaftssachen, sowie bei der Veurteilung und Aufklärung jugendlicher Vergeben.

Die Zukunft wird es unter Beweis zu stellen haben, daß die Sebiete der Runstgeschichte und der Literatur durch wirkliche weibliche Begabungen ergänzt und zum Teil neu gestaltet werden können. Jedenfalls liegt hier ein ganz besonders schönes und reiches Arbeitfeld, das vielen Frauen reizvoll erscheinen wird.

Ein ebenfalls für die begabte Frau besonders geeignetes Arbeitfeld ist das der Medizin, und die unbestreitbaren Erfolge beweisen, daß die Frau hier schon in vielseitiger Tätigkeit segensreiche Arbeit hat leisten können. Serade weil nicht alle Zweige dieser Wissenschaft der Begabung und Neigung der Frau liegen, 3. 3. die Chirurgie, wird sie hier eine besonders glückliche Ergänzung zu männlichem Schaffen sein. Frau Dr. Ludendorff, selbst Psychiaterin, erkennt sehr richtig, daß die Aervenheilkunde der wichtigen Mitarbeit der psychologisch begabten Frau bedarf. Ist es nicht auch natürlich und menschlich verständlich, daß Frauen ganz besonders gern die Arztin auf-Hier verbindet sich eben das Gemeinschaftgefühl mit der Frau, man glaubt sich besser und leichter aussprechen zu können, man faßt rascher Vertrauen. Es liegt ja auch nabe, daß die Arztin die praktische Lebenslage der Frau am besten beurteilen kann und dadurch nicht nur die Krankheit, sondern den ganzen Menschen erfaßt. Arzteehepaare sind heute keine seltene Erscheinung mehr; welch ideale Möglichkeiten gemeinsamen ergänzenden Schaffens sind dadurch Mann und Frau gegeben, die zur eigenen ideellen Bereicherung und zur Vereicherung für das Volksganze führen müssenl

Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, daß jedes schulentlassene deutsche Mädchen nach Neigung und Begabung einen Beruf ergreift. Jede ernsthafte und geregelte Arbeit, die zwangsläufig zu richtiger Zeiteinteilung erzieht, wird wertvoll für eine spätere She werden. Daß eine besondere und
gründliche Vorbereitung zu einer späteren Hausfrauentätigkeit und Mutteraufgabe eine wichtige Notwendigkeit ist, soll noch besonders betont werden.
Man weiß, daß in diesem Punkte im vergangenen Jahrhundert viel versäumt worden ist, so daß ein bekannter Arzt sagen konnte: "Die meisten
Rinder sterben an der Unwissenheit ihrer Mütter." Das ist eine schwere
Unklage für vergangene Erziehungfehler! Dem gegenüber hat sich in den
letzten Jahrzehnten aber doch schon vieles gebessert. (Wir verweisen auf das
sogen. Frauendienstjahr.)

Wie steht es nun mit dem doppelten Beruf der verheirateten Frau? Sine heute, ach so heiß umstrittene Fragel War der doppelte Veruf der verheirateten Frau vor dem Weltkriege zweifellos eine Sinzelerscheinung, so griff er während des Rrieges mehr und mehr um sich und ist dann auch keine Seltenheit geblieben. Leider war eine der meisten Ursachen für den doppelten Veruf wirtschaftliche Not, durch den Krieg geboren und im wirtschaftlichen Niedergang der Nachkriegszeit nicht beseitigt. Es wurde damals viel von einer "lästigen Ronkurrenz" des Mannes gesprochen. Rann die Frau überhaupt eine berufliche "Ronkurrenz" für den Mann sein? Bei sinnvoller Ergänzung der beiderseitigen Arbeitgebiete wohl kaum. Die ersten Rinderkrankheiten der berufstätigen Frauen, dasselbe leisten zu wollen wie der Mann, es dem Manne gleichtun zu wollen, sind ja längst überwunden. Die Frau weiß heute, daß ihre Aufgabe nie und nimmer darin liegt, mit dem Manne im Können zu wetteifern, daß sie vielmehr ihren göttlichen Seelengesetzen folgen muß, will sie etwas ihrer Urt gemäßes schaffen und leisten. Beht man von dieser wichtigen Voraussetzung aus, dann kann die Frau ja gar nicht zur Konkurrenz des Mannes werden, dann kann sie nur seine, sich gleichfalls nach seelischen Gesetzen ergebende Wesensart, seine Fähigkeiten und Begabungen ergänzen und unterstützen. Von ausschlaggebender Bedeutung bei dem, oft so häßlich in Erscheinung tretenden Rampfe um den Veruf der Frau sind eben nicht wirtschaftliche Fragen, sondern Zusammenhänge der Seele und Rasse. Diese wichtigen Zusammenhänge müssen aber, will man zur Erkenntnis und zum Aufbau kommen, sowohl der Frau als auch dem Manne bekannt und bewußt sein. Dann wäre es wohl manchmal richtiger, nicht vom Veruf, sondern von der Verufung der Frau zu sprechen.

Vetrachten wir weiter, warum die verheirateten Frauen, die nicht aus wirtschaftlicher Not dazu gezwungen sind, sich nach einem Verufe sehnen. Zum Teil wird es geschehen aus dem starken Vedürfnis nach wirtschaftlicher Unsahängigkeit, zum Teil aus dem Vedürfnis, vorhandenen Reigungen und Vezgabungen eine Vetätigung zu geben. Man wird es einer Frau, die vielleicht schon vor der Sche durch einen Veruf wirtschaftlich ganz unabhängig war, nicht verargen können, wenn sie den Wunsch nach wirtschaftlicher Unabhän-

gigkeit auch in der She hat! Frau Dr. Ludendorff sagt sehr richtig: "Sine der wichtigsten Forderungen der Frauenbewegung muß es sein, diese wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frau auch bei Ausübung ihres wichtigsten Berufes, ihres Mutterberufes, zu gewähren."

Mit großem Ernst muß die Frage geprüft werden, ob der Wunsch der geistig hochstehenden Frau nach beruflicher Betätigung in der She Berechtigung hat. Es sei auch hier vorausgesetzt, daß die wesentlichste und eigentlichste Betätigung der Frau die Mutterschaft ist. Es gibt nun aber viele Frauen mit starken geistigen Interessen, die zur She gelangen. Sollen sie nun ihr Schaffen, ihre Interessen, die ihnen bisher am Herzen lagen, end= gültig aufgeben? Das braucht keineswegs nötig zu sein, denn bei einigermaßen günstigen Voraussetzungen werden sich die verschiedenen Pflichtenkreise, nämlich der einer Mutter und der einer geistig oder künstlerisch Schaffenden vereinigen lassen. Wenn der Satte die geistige Arbeit seiner Frau wünscht und schätzt, ist schon eine sehr wichtige Bedingung geschaffen. Tätigkeiten, die die Frau nicht viel von Hause fern halten — Schriftstellerei. Malerei, Musik — werden gewiß mit zeitweisen Unterbrechungen auch in den ersten Jahren der Mutterschaft beibehalten werden können: gesunde Nerven, gute Zeiteinteilung, richtige Sinteilungen für den Haushalt, auch eine geeignete Hilfe sind dabei erwünschte Voraussetzungen. Sind diese gegeben, so wird die Mutterschaft für die geistige Arbeiterin niemals ein Hindernis sein — das würde ja auch allem Sinn gänzlich widersprechent Nein, dadurch, daß die Mutterschaft jeder mahren Frau zur Quelle reinsten Slückes und letzter Vertiefung wird, wird sie ihr Wesen und ihr Werk wachsen und reifen lassen.

Frau Dr. Ludendorff macht zu dem Thema "der doppelte Beruf" sehr wichtige Ausführungen, und legt u. a. dar, daß der Mutterberuf kaum zwei Jahrzehnte der Frau voll für sich beansprucht. Nach diesen zwei Jahrzehnten wird also die Frau spätestens imstande sein auch einen Teil des Tages sich außerhalb der Familie zu betätigen. Jede pflichtbewußte Frau und Mutter wird das Problem des doppelten Berufes sehr ernst bei den für sie gegebenen Berhältnissen prüfen, und über allen eignen Wünschen wird ihr die selbstverständliche Forderung stehen, die sie mit der She auf sich genommen hat, zuerst stets für die Familie da zu sein.

Niemals wird sich für das Problem des doppelten Berufes eine Norm aufstellen lassen; stets wird von Fall zu Fall entschieden werden müssen, was dem Sanzen zur Bereicherung dienen kann. Eins aber darf gefordert werden: am freien Spiel der Rräfte, also an einer unbehinderten Entfaltung ihrer Persönlichkeit, soll und muß die Frau, die verheiratete wie die unverheiratete, ebenso teilhaben können wie der Mann, wenn wahrhaft völkischer Wiederaufstieg unserm Volke beschieden sein soll. Wenn Männer, entgegen dem Seist ihrer Rasse — charakterlich und geistig hochstehende Frauen neben sich nicht mehr ertragen können, wenn Frauen das eigene Seschlecht schmähen und rassisch so entartet sind, daß sie den Freiheitkampf

der deutschen Frau, ihre völkische Selbstbesinnung als "unweiblich" empfinden, so kann nur zu ernster Veschäftigung mit den Fragen nach unserer Seelen Ursprung und Wesen gemahnt werden. Es wird so viel um Seschlechter- und Verufsfragen gestritten, die bei unseren heidnischen Uhnen wohl nur ein Lächeln ausgelöst hätten. Ihr Idealbild war die heldische Frau, die Persönlichkeitl Dazu gehören aber auch geistige Saben und ihre Verwertung. So entwickelten sich jene Frauen kraft ihrer Saben und Naturanlagen frei und unbehindert zum Wohle des ganzen Staates.

Laßt uns, deutsche Männer und Frauen, mit unverminderter Kraft täglich aufs neue eintreten für das Ziel, das der Feldherr Ludendorff uns gab: ein Volk zu werden, das eins ist in Blut, Slauben, Recht, Kultur und Wirtschaftl Dann wird sich auch die andere Forderung des Feldherrn verwirklichen: "die Frau soll die hohe Stellung im Volk und in der Familie zurückerhalten, die sie einst bei unsern Alhnen vor Eindringen fremder Weltanschauung und Sitte hatte."

### Die Götterprobe.

Von Erich Weferling.

"Daß euer Slaube nur ein Trug, Ich will es euch beweisen", So sprach der Christ zum Sachsenvolk, "Sebt mir die Axt von Sisenl" Und Hieb auf Hieb den Stamm zerspellt; Die Wodans-Siche ächzt und fällt.

Da brandet Unmut durch die Reih'n, Und finstre Blicke fragen: Fährt nicht ein Blitz vom Himmel drein, Den Frevler zu erschlagen? — Die Menge wähnt die Rache nah, Doch keine Wundertat geschah.

"Seht, euer Sott ist ohne Macht, Und falsch sind eure Lehren. O lasset euch zum wahren Sott, Der mich gesandt, bekehren, Und hört die Votschaft von dem Heil, Das euch in Jesu wird zuteil." Von Sünd' und Snade spricht er noch, Daß Sott die Heiden rette, Und setzt' ein hohes Rruzifix Von Holz an jene Stätte. "Aun stellt euch morgen wieder ein; Dann soll allhier die Taufe sein!"

Die Sonne sinkt und färbt sich rot, Im Wald beginnt's zu dunkeln. Der Mond streut Silber übers Land, Und tausend Sterne funkeln; Doch einer keine Auhe find't: Der alte Henning wacht und sinnt.

Er sinnt wohl tief bis in die Aacht, Dann tritt er aus der Halle, Weckt seine Sippe aus dem Schlaf, Weckt auch die Aachbarn alle Und führt sie in den heil'gen Hain. — Schwarz ragt das Kreuz im Dämmerschein.

"Wie jener Sendling hat versucht Allvater Wodan droben, So will ich nun den Christengott Und seine Macht erproben." Hell blinkt ein Beil im Vollmondlicht. Das Kruzifix zusammenbricht.

Der es gewagt, steht hochgemut,
Die andern harr'n und lauschen.
Doch es bleibt still; sie hören nur
Den Nachtwind leise rauschen. — —
Jur Taufe kam der Christ allein.
Rein Sachse fand sich dazu ein.

# Verschüttete und unverschüttete Volksseelen.

Von Bünther Weidauer.

Die christliche Presse fühlt sich gemüßigt, in letzter Zeit wieder in verstärktem Maße Frau Dr. M. Ludendorff anzugreifen. Im Mittelpunkt dieser Hetze stehen gegenwärtig die Versuche, Frau Dr. Mathilde Ludendorffs kleines Werk "Verschüttete Volksseele" zu entkräften. Die Herren Missionare und ihre Amtsbrüder übersehen dabei vollkommen, daß die "Erfolge" ihrer Tätigkeit nur zu gut bekannt sind, um noch die Möglichkeit offen zu lassen, die verderblichen Folgen ihres Wirkens zu verschleiern. Die Herren Missionare scheinen bei ihrem Wollen, alle Aichtzuden der Völker der Erde gemäß der Vibel zu künstlichen Juden zu machen, recht seltsame Wege gehen zu müssen, wie der anerkannte christliche Fachmann Dr. S. Knak in seinem Vericht mit der Ilberschrift "Ostafrika" in Folge 40 vom 29.9. 1935 der christlichen Zeitschrift "Evangelisches Semeindeblatt für den Kirchenkreis Slogau" u. a. feststellt. Pr. S. Knak schreibt dort:

"Besonders gefährlich ist heute der Sinbruch der katholischen Mission in unsere schönen hoffnungsvollen Arbeitsfelder. Es ist ja wohl bekannt, daß die katholischen Missionare mit sehr unschönen Mitteln die Singeborenen und die Häuptlinge zu der Vitte um eine katholische Schule zu verführen versuchen, um dafür dann die Erlaubnis des Distriktsbeamten zu erhalten. In der letzten Zeit verlegen sie sich besonders darauf, bei den Singeborenen Fingerabdrücke zu sammeln, die an Stelle von Unterschriften gelten. Leider scheuen sie dabei nicht den Betrug. Miss. Neuberg hat damit besonders in der Ulangaebene schlimme Erfahrungen gemacht. So erschien ein katholischer Pater in Mukololo beim Unterhäuptling Mutalimbo und zeigte ihm ein Schriftstück, daß mit dem Fingerabdruck des Oberhäuptlings Mudapa unterzeichnet war. Danach hatte Mudapa der katholischen Mission erlaubt, dort eine Schule zu bauen, und der Unterhäuptling Mutalimbo sollte nun auf ein unbeschriebenes Blatt Papier seinen Fingerabdruck-setzen, um sein Sinverständnis dazu zu bekunden. Der weigerte sich aber und setzte Neuberg in Renntnis, der nun seinerseits seinen guten Freund, den Oberhäuptling Mudapa fragte, ob er wirklich die Erlaubnis für die katholische Mission gegeben habe. Er verneinte es mit großer Entrüstung und begleitete Aeuberg zur Station des katholischen Paters, um diesen zur Nede zu stellen. Da ergab es sich, daß Mudapa seinen Tingerabdruck auf ein ganz anderes Blatt Papier gesetzt hatte, weil der katholische Pater versprach, darüber die Erklärung zu setzen, daß er auf seiner bisherigen Station schon länger im Lande sei, was natürlich Mudapa gar nicht leugnen konnte. Aachher hatte er aber statt dessen die Erlaubnis zur Anlegung einer neuen Station darüber gesetzt. Es gab einen sehr heftigen Zank zwischen dem katholischen Missionar und dem Oberhäuptling, bei dem der

Ratholik sich zum Schwur hinreißen ließ und auch seine Christen zum Schwur zwingen wollte, indem er ihnen mit Sewalt die Hände hochriß. Die aber weigerten sich und ließen ihre hochgerissenn Hände wieder herunterfallen. Diese Szene allein zeigt ja, wie verhängnisvoll dieses Vorgehen der Ratho-liken die Missionsarbeit an den Heiden schädigen muß. Die Heiden hatten hier das Sefühl, daß sie es mit dem Schwören ernster nehmen als die Christen."

Wie mögen der Häuptling und die Leute seines Stammes auf diese angebelichen "Heilsbringer" und deren Moral herabgeblickt haben? Sewiß, der katholische Pater handelte gemäß der Anschauung der Vibel in 2. Nömer, 3. Rapitel, Vers 7: "Denn so die Wahrheit Sottes durch meine Lüge herrlicher wird zu seinem Preis, warum sollt ich dann noch als ein Sünder gerichtet werden?" Sewiß, der katholische Pater findet sein Vorbild in allen denen, die immer und immer wieder versuchen, über unsere Ahnen Sreuellügen zu verbreiten. Der Häuptling und die Leute seines Stammes jedoch hatten, geleitet von der Stimme des Vlutes und der Stimme der Volksseele kein Verständnis für diese Handlungsveise.

Welche verheerende Wirkung das Herausreißen aus dem artgemäßen Sotterleben und das Aufdrängen einer artfremden Sottlehre z. V. gegenüber den Forderungen der Volkserhaltung haben muß, zeigt folgende Schilderung, die dem christlichen Jahrweiser "Der christliche Hausfreund" 1936 entnommen ist. Um 71. Seburttage des Feldherrn, am 9.4.1936 steht dort unter der Uberschrift "Vergebung" folgendes:

"Rurz vor seiner Heimreise aus Neuseeland versammelte Missionar Caulor alle durch seinen Dienst gewonnenen Reuseeländer. In der ganz gefüllten Rirche wurde das heilige Abendmahl gefeiert. Als die erste Reihe am Tisch des Herrn kniete, erhob sich plötlich einer der Anienden und ging durch die ganze Rirche auf seinen Sitzplatz zurück. Taylor war bestürzt. Doch noch ehe er sich von seiner Ilberraschung erholen konnte, kehrte der Mann um, kniete an der vorigen Stelle nieder und empfing mit den andern das heilige Mahl des Herrn. Nach der Zeier fragte ihn der Missionar nach der Ursache seines sonderbaren Betragens. Da antwortete der Insulaner: "Alls ich an den Tisch herantrat, wußte ich nicht, neben wen ich zu knien kommen würde. Plötslich sah ich mich an der Seite des Mannes, der vor Jahren meinen Vater ermordet und sein Blut getrunken hatte. Es überkam mich mit furchtbarer Gewalt, ich konnte es nicht aushalten neben ihm ..., und doch plötslich sah ich im Geist das große Albendmahl droben und hörte die Stimme vom Rreuz: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tunl — da mußte ich wieder an der Seite des Mörders meines Vaters knien."

Welches Zeugnis völkischer Entwurzelung ist diese Schilderungl Sie beweist wieder, wie das Christentum ein Erkennen der Forderungen der Volkserhaltung unmöglich macht. Es zerstört das innige Zusammengehörigkeitgefühl der Sippe, des Stammes. Wahrlich, die Christen sind gemäß Offenbarung Johannes 5 "herauserlöset aus Stamm und Volk". Hier gibt es kein Verstehen mehr für völkische Verpflichtungen. Die Volksseele ist verschüttet!

Und nun demgegenüber eine Schilderung, die eine unverschüttete Volksseele, den Selbsterhaltungwillen und den Sotterhaltungwillen der Volksseele erkennen läßt (vgl. "Die Volksseele und ihre Machtgestalter" von Dr. M. Ludendorff). Die Schilderung, die die Uberschrift "Indianer-Vekehrung" trägt, ist dem Vuch "Der Vusch" von V. Traven entnommen, welches im Verlag der Vüchergilde Sutenberg, Verlin 1930 erschienen ist:

"Ein indianischer Häuptling kam eines Tages zu dem spanischen Mönch Valverde, der in Mexiko als Missionar tätig war, um den Indianern die wahre Lehre des Heils zu verkünden.

Der Häuptling kam mit zwei Männern seines Stammes, die zu dem Nate gehörten, also Alteste oder Sdle waren. —

Der Pater Valverde, ohne viel unnötigen Pomp zu machen, erzählte in schlichter Weise die Grundgeschichten des Evangeliums auf, in klaren unversträmten Sätzen, so wie man die Seschichte einem Kinde erzählen würde. Alles, das, was verwirren könnte, ließ er vorläufig aus. Darin tat er recht, und er bewies damit, daß er es wohl verstand, mit den einfachen Menschen, wie seine Vesucher waren, gut umzugehen.

Der Häuptling hörte stundenlang zu, ohne den Mönch auch nur ein einziges Mal zu unterbrechen.

Als der Mönch geendet hatte, sagte der Häuptling: "Mein guter Freund, ich habe vernommen, was du mir und meinen Beratern erzählt hast. Ich könnte dir gleich jetzt darauf antworten. Aber du hast so ehrlich erzählt, daß es meinem Herzen weh tun würde, dir sofort zu antworten, denn ich könnte voreilig reden und damit dir und deinen Söttern Schmerz zusügen. Das ist ganz gewiß nicht mein Wille. Ich werde nun zur Nacht schlafen gehen, hier in diesem Ort, und ich werde im Schlase wohl überdenken, was du mir gesagt hast. Und morgen früh will ich kommen und dir sagen, was ich denke und was ich in mir beschlossen habe. Dann ist es nicht länger mehr voreilig, sondern wohl bedacht, und es sind dann meine wahren Worte. So kann es weder dich noch deine Sötter schmerzen, weil es meines ruhigen Denkens klare Frucht ist. Und wenn man wohl überdacht und ehrlich seine Wahrheit sagt, so kann kein Gott zürnen, denn es ist Gott selbst, der diese Wahrheit in mein Herz legt. Vist du dessen zufrieden, mein Freund?"

"Sewiß, mein Bruder", sagte der Pater, "ich bin dessen durchaus zufrieden. Sott und die Heilige Jungfrau werden deine Sedanken lenken und dich und die Deinen zu dem alleinigen Heil führen. Sehe mit Sottl"

Um nächsten Morgen, als der Pater die Messe in der Rapelle des Ortes gelesen hatte und sich gerade zum Frühstück hinsetze, kam der Häuptling mit seinen beiden Veratern, um seine Untwort zu bringen.

Der Mönch wollte sofort mit dem Häuptling sprechen. Aber der Häuptling sagte: "Ich sehe, daß du bereit bist, zu essen. Es ist für dich besser, du ißt ruhig dein Mahl, denn du bist gewiß hungrig. Das würde dich eilfertig



Iwangstaufe der Mauren nach der Eroberung von Granada

Durch die Heirat Ferdinands von Aragonien und Isabella von Kastilien i. J. 1649 wurde die nationale Einheit Spaniens hergestellt. In Granada bestand noch das letzte islamische Reich seit dem Einfall der Mauren, auf Spaniens Voden. Ein längerer Rrieg machte diesem Reich ein Ende und i. J. 1422 zogen Ferdinand und Isabella als Sieger in die Alhambra von Granada ein. Jett begann die Rirche die "Bekehrung" der dort lebenden islamischen Bevölkerung, den Moriskos. Durch alle erdenklichen Zwangsmittel wurden diese veranlaßt, ihren Glauben aufzugeben und sich taufen zu lassen. Diejenigen, welche sich nicht taufen lassen wollten, wurden vor die Gerichte geschleppt und getötet. Aber auch die Getauften unterstanden der fortgesetzten Bespitzelung, ob sie etwa wieder ihrem alten Glauben, dem Islam, anhingen. Aus diesem System entstand die entsetzliche Inquisition, welche auch bald auf die Spanier selbst angewandt wurde. Neben den kirchlichen Ubsichten war die Inquisition ein großes Geldgeschäft, denn die Güter und Besitztümer der Moriskos teilten sich Staat und Kirche. Der Untergang der Moriskos war durch die Besitzergreifung Granadas und unter den Sittichen "christlicher Liebe" besiegelt.

machen. Und Religion ist nichts in Sile, nicht meine und gewiß auch nicht die deine. Iß, und wenn du gut gegessen hast, werden wir sprechen."

Als der Mönch nun gegessen hatte, kam er hinaus; und er, der Häuptling und dessen beide Verater setzen sich unter einen Vaum, der dicht bei der Rapelle stand.

Der Mönch fragte nicht und drängte nicht. Er wartete ruhig, bis der Häuptling zu reden begann.

Sagte der Häuptling: "Ich habe wohl überlegt in meinem Herzen alle Worte, die du mir gesagt hast. — Dein Sott ließ sich auspeitschen. Ist das so?"

"Ja, um die Sünden der Welt auf sich zu laden", sagte der Pater.

"Er ließ sich bespucken, beschimpfen, mit Schmutz bewerfen, ließ sich verhöhnen als ein närrischer Rönig, ließ sich in Verhöhnung einen Hut aus Dornen aufsetzen. It das so?"

"Ja, um die Sünden der Menschen auf sich zu laden", sagte der Pater wieder.

"Er ließ sich an einen Valken nageln und starb dort schmählich wie ein kranker Hund. Ist das so?"

"Ja, um die Menschen von allen Sünden zu erlösen", sagte der Pater.

Darauf sagte der Häuptling sehr ruhig: "Das ist es, was mir Sott ins Herz gab in der Aacht: Jemand, der nicht durch seine Person den Menschen genügend Respekt einflößen kann, daß sie nicht wagen, ihn zu bespucken, zu beschimpfen, zu verhöhnen und mit Rot zu bewerfen, kann kein Sott für einen Indianer sein. Sine Person, die sich nicht wehren kann und nicht wehren mag, hat kein rotes Blut und keinen Mut. Sine solche Person kann kein Sott für einen Indianer sein. Sine Person, die sich nicht befreien kann und nicht befreien will von dem Balken, auf den sie genagelt ist, kann keine Menschen erlösen und kann darum kein Sott für einen Indianer sein. Sine Person, die auf einen Balken genagelt, jammert und winselt wie ein altes Weib, kann kein Sott für einen Indianer sein."

Der Häuptling wollte fortfahren in seiner Nede; aber eine solche tiefe Ruhe, wie der Häuptling gestern während der Nede des Mönches gezeigt hatte, konnte der Mönch nicht bewahren.

Er fiel dem Indianer in die beginnende neue Rede: "Das alles tat mein Sott mit Absicht, um die Menschen zu erlösen; er wollte leiden, um für alle Menschen zu leiden."

Darauf sagte der Häuptling: "Du sagst, er ist ein allmächtiger Sott, dein Sott, und ein Sott unendlicher Liebe. Ist das so?"

"Ja, das ist mahr."

"If er wahrhaft allmächtig, dein Sott, warum nimmt er nicht alle Sünden und Missetaten von den Menschen, ohne zu leiden, ohne sich verhöhnen zu lassen, ohne jämmerlich winselnd zu sterben? Und wenn er wahrhaft ein Sott unendlicher Liebe ist, warum läßt er die Menschen in ihren Sünden leiden, und warum läßt er sie Sünden überhaupt begehen! Aur um dieses

große, so jämmerlich vorübergehende Schauspiel aufführen zu können? Ein Saukler kann kein Sott für einen Indianer sein."

"Aber", unterbrach der Mönch wieder, "das tat Sott, damit die Menschen durch eigenes Verdienst und durch Slauben sich das ewige Leben verdienen sollen."

Sagte der Indianer ruhig: "Warum der Umweg, mein Freund? Warum verdienen müssen, was ein Sott unendlicher Liebe und unendlicher Allmacht den Menschen umsonst geben kann, wie meine Mutter mir alles und alles umssonst gibt aus Liebe, und nicht darum fragt, ob ich es verdiene, ob ich an sie glaube, ob ich sie anbete. Sie würde mir alles in Liebe geben, ohne zu rechten und ohne zu handeln, selbst dann, wenn ich sie — mein Sott möge mich davor behüten — selbst dann, wenn ich sie beschimpfen, verspotten oder gar schlagen würde. Meine Mutter ist größer als dein Sott, denn sie hat mehr unendliche Liebe, mehr unendliche Vergebung und weniger Verlangen für Slauben und Sebete als dein Sott."

Ver Pater wich aus und führte das Sespräch hinweg nach einer anderen Lehre, von der er aus Erfahrung wußte, daß sie einen großen Eindruck auf die Indianer, die er bisher getroffen hatte, zu machen pflegte.

Er sagte: "Aber mein Sott ist nicht gestorben, wie du meinst und wie du gewiß gestern überhört hast. Mein Sott ist nach drei Tagen von den To-ten auferstanden und in großer Pracht hinauf zum Himmel gefahren."

"Wie oft?" fragte der Häuptling kurz und trocken.

Ein wenig erstaunt antwortete der Pater: "Aber — natürlich nur einmal." "Und ist er, ich meine dein Sott, seitdem schon einmal wieder zurückgekommen?" Auch das fragte der Häuptling ebenso kurz und trocken wie vorher.

"Nein", sagte der Mönch, "er ist nicht wiedergekommen seitdem, aber er hat verheißen, "er wird dereinst wiederkommen, zu richten und zu —" Dies-mal fiel der Häuptling ihm in das Wort: "— und zu verdammen."

"Ja", sagte der Mönch, nun ein wenig erregt werdend, "ja, um zu verdammen alle und alle, die nicht an ihn glauben und die an seinen Worten herumkrațen und die Lehre des wahren Heils nicht erkennen wollen, wenn sie ihnen mit offenen Händen dargebracht wird und für nichts zu haben ist."

Der Häuptling ließ sich von der Erregung des Mönches nicht mit fortzeißen. Als der Pater geendet hatte, sagte der Indianer ruhig: "Und das ist es, was Sott mir als letztes Wort ins Herz gelegt hat: Mein Sott stirbt jeden Abend für uns, seine indianischen Rinder, um ihnen Rühle zu bringen, Auhe und Frieden. Er stirbt in tiefer, goldener Schönheit, nicht verhöhnt, nicht angespeit, nicht mit Rot beworfen. Er stirbt schön wie ein wahrhaft großer Sott. Aber am Morgen steht er wieder auf von den Toten, zuerst von Schleiern des Todes noch umhüllt, dann aber glitzern seine goldenen Speere über das blaue Firmament, und endlich steht er da groß, golden und mächtig, Licht, Wärme, Schönheit und Fruchtbarkeit spendend, den Blumen Duft und Farben gebend, den Vögeln süße Lieder lehrend, dem Mais Kraft und Sesundheit in die Rolben flößend, den Früchten Süßigkeit und heilende

Säfte einhauchend, mit den Wolken spielend, jagend im Meer der blauen Düfte. Und gleich meiner geliebten Mutter ist mein Sott, gebend und gebend und gebend, keine Sebete verlangend, keine Sebete erwartend, keinen Slauben gebietend und niemals verdammend. Und wenn der Abend kommt, stirbt er wieder dahin in rotgoldener Pracht, nicht verhöhnt, nicht winselnd, sondern in einem ruhigen, tiesen Frieden verheißenden Lächeln; mit dem letzten Jucken seiner müde werdenden Augen seine indianischen Rinder segnend. Und am Morgen ist er wieder da am Firmament, der ewig junge, ewig strahlende, ewig schenkende, ewig sich neu gebärende, ewig wiederkehrende, große, goldene Sott der Indianer. Und so sagte mir Sott als letztes Wort in mein Herz: Tausche deinen Sott nicht, mein guter Sohn, denn es ist kein größerer Sott als dein Sott, der in seinen Strahlen jauchzt und singt, kein schönerer und edlerer Sott ist in der weiten Welt, als der im flutenden Solde badende Sott, als der herrliche strahlende Sott des Indianers."

Und als der Häuptling das gesagt hatte, dankte er dem Pater Valverde für die Freundlichkeit, die er ihm erzeigt hatte. Dann rollte er seine Decke, auf der er gesessen hatte, zusammen, warf sie sich über die Schulter, und er ging, gefolgt von seinen Vegleitern, zurück zu seinem Volke.

Der Stamm wohnt in der nördlichen Hälfte der Sierra Madre. Er ist bis zum heutigen Tage ohne die Lehre des wahren Heils geblieben. Bei dem raschen Zerfall der katholischen Kirche in Mexiko ist nunmehr jegliche Hoff-nung für uns geschwunden, jenen Stamm und einige zwanzig andere Indianerstämme in Mexiko dereinst im Paradiese als geslügelte Harfenschläger und Posaunenbläser begrüßen zu können."

Wie erhaben sind doch die Untworten, des in seinem arteigenen Sotterkennen lebenden Indianerhäuptlings, gegenüber denen des christlichen Missionarsl Welch' hohe Sthik spricht aus den klaren Worten dieses "Heiden"!

Lediglich der aus dem Volkstum "herauserlöste" Mensch überhört die mahnende Stimme der Volksseele, glaubt nur über Rleinasien zu Sott ge-langen zu können und sieht zu, wie die Seele seines Volkes durch artfremde Lehren überlistet, geblendet und geknechtet oder wie Frau Dr. Mathilde Ludendorff sagt "verschüttet" werden soll, volkommen vergessend, daß längst ehe die Welt an Nom, Vethlehem, Nazareth und an den Sinai dachte, Träger unserer Volksseele große Rulturen schufen!

Jeder Deutsche hat daher, um seines Volkes willen, die unaufschiebbare Verpflichtung, sich endlich mit dem Wesen der Menschenseele und den Sesetlichkeiten der Volksseele vertraut zu machen, wie sie erstmalig Frau Dr. Mathilde Ludendorff in ihren Werken gegeben hat! Aur nach dieser Erkenntnis kann verhindert werden, daß unser Volk auf dem Sebiete des Slaubensringens von der Vefreiung aus dem christlichen Wahn nicht in eine neue völkervernichtende Irrlehre geführt wird, in eine Irrlehre, nach der, angepaßt an eine neue indische Philosophie, "Schicksalsmächte" unser "Seschick" "lenken" sollen, "Schicksalsmächte", denen wir uns bedingunglos zu unterwerfen, zu ergeben haben.

## Natur gegen kapitalistische Ausbeutung.

Von Seneral Ludendorff.

Die preußische Forstverwaltung legte in den Jahren vor dem Weltkriege in weiten Sebieten des östlichen Preußens oft auf kärglichem Voden Riefernschonungen an, aus denen sich in verhältnismäßig kurzer Zeit eintönig aussehende Valdungen eng zusammenstehender, gleichgewachsener, aufgescholsener, in hoch angesetzten Kronen nur schwach benadelter Riefern entwickelten. Die fabrikmäßige Ausnutzung des Vodens bewährte sich scheinbar. Aber gleichsam als ob Voden und Natur sich gegen solche Ausnutzung aufbäumten, sielen auf weiten Strecken die so gezüchteten Riefernwaldungen den Forleulen, einer Naupenart, und anderen Waldschädlingen zum Opfer. Die Riefern wurden von ihnen kahlgefressen. Der Riefernwald glich einem kollektivierten Volke, das von Jahweh dem Juden zum Fraß hingeworfen war. Sin höherer Forstbeamter schreibt mir:

So entstehen in übermäßig stammreichen Riefernbeständen mit verkümmerten Kronen günstige Lebensbedingungen für die Forleule und andere tierische und pflanzliche Schädlinge der Riefer. Das dichte, schirmartige Kronendach fängt einen erheblichen Teil — bis zu ½ — der Niederschläge
auf und läßt ihn für den Wald ungenutzt verdunsten; ein weiterer
Teil wird in den oberen Schichten der unzersetzten Vodendecke zurückgehalten; unter ihr findet die Puppe der Forleule ein gesundes, trockenes
Winterlager, aus dem dann im Frühjahr unzählbare Milliarden von
Schmetterlingen fliegen und ihre Sier an die Riefernadeln ablegen können. Es ist so, als wenn man einen Pelzmantel im Sommer in den lichtarmen und schlecht gelüfteten Vodenraum unter ein Ziegeldach hängt: Nach
kurzer Zeit umschwirren und vernichten die Rleidermotten den Pelz.

Das Abfressen der Nadeln hat auf die Süte des Holzes der befressenen Riefern keinen unmittelbaren Einfluß; im Sommer sett jedoch unmittelbar nach dem Absterben eines Vaumes, einerlei ob es durch Axt oder Säge oder durch die Forleule herbeigeführt ist, die Zersetzungarbeit holzzerstörender Pilze, die nur in der warmen Jahreszeit gedeihen können, ein; dieser Albbau der organischen Masse wird gewöhnlich durch planmäßige, menschliche Tätigkeit verhindert; das Holz wird entrindet, zerlegt und getrocknet, es werden dadurch den holzzerstörenden Pilzen die Lebensbedingungen entzogen. Bei der im Sommer erfolgenden massenweisen Vernichtung von Riefernbeständen durch die Forleule kann der Mensch aber weder den Sintritt des Todes der einzelnen Riefer rechtzeitig erkennen, noch kann er die großen Massen abgestorbener Riefern aufarbeiten, ehe die Tätigkeit der holzzerstörenden Pilze und Insekten wirksam wird; infolgedessen ist ein großer Teil des Holzes der durch Forleulenfraß vernichteten Bestände tatsächlich schon durch saprophytische Insekten und Pilze beschädigt, ehe der Mensch seine Erhaltungmaßnahmen angewendet hat; aus diesem Grund ist sogenanntes



Dr. Berwig

Von der Naupe der Forleule vernichteter 20 jähriger Riefernbestand, ein Jahr nach dem Fraß. Die spärlichen neuen Triebe können das Absterben des Vestandes nur hinausschieben, aber nicht verhindern.



Eulenfraßholz tatsächlich oft minderwertig. Sanz abgesehen davon, daß die Bäume sich nicht entwickeln und kräftigeres Holz liefern können."

Die preußische Forstverwaltung sah sich genötigt, auf solch kapitalistischen Raubbau zu verzichten. Un Stelle der Riefernwaldungen entstanden gemischte Waldungen verschiedener Vaumarten. Aus den schönen norddeutschen Waldbeständen war damit die Unnatur der eintönigen Riefernwaldungen geschwunden, die in anderen Segenden des Reiches überhaupt nicht oder nur in geringem Umfange gezüchtet waren.

### Vom Urstoff zum Kristall und Einzeller.

Von Dr. med. Nochow.

Die erlösende Erkenntnis, von der Entwicklung und dem Aufstieg des Lebens aus niederster unbewußter Stufe zu immer höheren Sebilden, von dem Sinn dieses Aufstieges und den Kräften, die ihn bewirkten, gibt uns das Werk Dr. M. Ludendorff "Schöpfunggeschichte". Shrfürchtig, staunenden Blickes sehen wir die fast sinnverwirrende Formen- und Artenfülle im Pflanzen-, Tier- und Menschenreich sinnvoll unter das Gesetz des Werdens sich einordnend. Aber der Blick haftet nicht mehr bloß an der lebendigen Schöpfung, aufs innigste mit ihr verbunden erkennt er weit darüber hinaus eine Welt scheinbar lebloser Formen- und Artenfülle. Wie Alles ineinander greift, wie alles Organische im Anorganischen wurzelt und sich aus diesem Mutterboden erhebt bis zum Schöpfungziel: dem bewußtseinsfähigen Menschen, das vermag er heut zu erfassen dank der philosophischen Sinsicht im Verein mit den Forschungergebnissen der Wissenschaften. Uber eine noch gestern unüberbrückbar scheinende Rluft geht er heute auf fester Brücke sicheren Schrittes bin zu dem lange verborgenen Quell des Erkennens: Dem Sinne dieser Welt und dem Sinne seines eigenen Seins.

Wem sich nur einmal die umspannende Weite und Tiefe dieses Blickes öffnete, den überwältigt die Erkenntnis, daß der Stoff, aus dem alles Lebendige und scheinbar Leblose geformt ist, zu einer unvergleichlichen Wandelung fähig ward. Stoff- und Formenwandel aber sind nur der Ausdruck einiger weniger Kräfte, die wir philosophisch als einen, als göttlichen Willen, mittelbar begreifen. Sine vollendete Welt zeigt sich in ihrem Werden dem Blicke; aber nicht so, daß auch nur eine Kraft nach erreichter Vollendung geschwunden wäre; vielmehr so, daß jede Kraft jetzt noch ebenso wirkend ist, wie im Augenblicke ihres Erscheinens.

Vornehmlich Beharrung und Schwerkraft oder zentrifugale und zentripetale oder bewegende und anziehende Kraft als Ausdruck des Verweilwillens, aufstauchend aus der Vorstufe des Urstoffes, dem Ather, sind allem Stofflichen und dessen Zustandsformen wesentlich. Wir wissen, daß der Stoff aus Mole-

külen aufgebaut ist und diese wieder aus Atomen. Zweierlei Art sind die dem Molekül innewohnenden Kräfte: anziehende und bewegende. Jedes Molekül wird durch letztere in geradlinige Fortbewegung versetzt. Dadurch stoßen die Moleküle zusammen, sie stoßen sich ab und beeinflussen sich gegen-seitig in ihrer Wegrichtung. Uberwiegen die bewegenden Kräfte, dann befin-det sich der Stoff im Saszustand. Der Sinblick in den Feinbau des Stoffes bestätigt uns also das Vild von dem in gradliniger Kichtung dahinstürmen-den Urnebel der Urwelten. Da aber gleichzeitig auch die Anziehungkräfte seiner Sinzelteischen wirksam sind, werden sie zu einem Mittelpunkte hinge-zogen. Der Urnebel kreist, sich gleichzeitig geradlinig bewegend.

Auf der nächsten Entwicklungstufe wirken die gleichen Rräfte unverändert fort auch in den Einzelmassen, in die sich die Gesamtmasse des Urnebels aufteilte (durch den "Willen zum Wandel" Entstehung des Rosmos). Die ursprünglich einheitliche Beschaffenheit und feinste Verteilung der Urbestandteile des Vildungstoffes ändert sich; die Teilchen haften aneinander und zwar vollzieht sich dieser Vorgang in einer solchen Gruppierung, daß sich die Teilchenbindungen in einem zahlen- und gewichtsmäßigen Unstieg und Unwachsen äußern. Vadurch entstehen in aufsteigender Reihe vom leichtesten bis zum schwersten Atome, dem Wasserstoff und dem Uran, die Slemente oder Grundstoffe. Es sind 92 an der Zahl, 90 davon bekannt. Lange bevor die meisten Elemente entdeckt waren, vermochte die Wissenschaft nach den erkannten Grundeigenschaften ein System aufzustellen, in dem die Reihenfolge der Elemente eingeordnet war. So also wandelte sich der Stoff durch Gruppierung seiner Teilchen und ließ aus sich zum ersten Mal unterschiedliche Alrten entstehen. Dieser Wandlung des Stoffes entsprach ferner eine Verdichtung desselben, mit der sich gleichzeitig Temperatur- und Druckerhöhung vollzogen, aber ebenfalls auch Ausstrahlung und Wärmeabgabe. wie auf unserer Erde, der Temperaturverlust nur allmählich auswirkte, konnten dann die Bedingungen entstehen, daß der gasförmige Zustand in den flüssigen und festen überging und somit die Voraussetzungen für die Entwicklung des Lebens auftraten.

Sas sucht sich infolge der überwiegend bewegenden Kräfte unbeschränkt im Naume auszudehnen (Expansionkraft). In der Flüssigkeit dagegen besteht eine größere Reibung der Moleküle oder Utome, der dadurch bedingte Vinnendruck hält der Expansionkraft das Sleichgewicht, aber eine eigene Form behält sie nicht. Im festen Körper ist die innere Reibung noch erheblicher, die Unterschiedlichkeit des Reibunggrades läßt ersehen, daß es scharfe Grenzen zwischen flüssigen und festen Stoffen nicht gibt, läßt mithin je nach dem Grade die Körper flüssig, zähslüssig oder fest erscheinen. So ist z. V. Slas eine unterkühlte Flüssigkeit. Das Verhalten des festen Körpers zeigt sich in der Verschiebungelastizität. Durch das Verhältnis der anziehenden und bewegenden Kräfte sind also in einer Stoffart ihre Eigenschaften, ihre Form und die losere oder innigere Unhäufung gleicher Stoffartteilchen (ein Uggregat genannt) bestimmt. Roch aber liegen ihre Vaustoffteilchen, die Utome, zuein-

ander ungeordnet, gesetzlos in ihr; denn die Bewegungen ihrer Moleküle bzw. Atome sind ungeordnet, es wirken ihre Kräfte in verschiedenen Richtungen. Sin solcher Körper hat also in allen Richtungen des Raumes gleiche Sigenschaften, weshalb man einen solchen Zustand auch als physikalisch-isotrop, gleichwertig in verschiedenen Richtungen, bei festen Körpern auch amorph (ohne Sestalt) bezeichnet. Auf dieser Stufe der Entwicklung ist also noch keine feste Sestalt vorhanden. Erst wenn eine neue Kraft auftaucht, ordnen sich die Moleküle gesetzmäßig gegeneinander, indem sich dabei die Kräfte gleicher Richtungen addieren und demnach ein solcher Körper in verschiedenen Richtungen zum Raum verschiedene Sigenschaften zeigt. Er ist anisotrop, ungleichwertig in verschiedenen Raumrichtungen. Das erste Tinzelwesen ist entstanden: Ver Kristall (s. Schöpfunggeschichte S. 38).

Der Rristall ist also ein homogener anisotroper fester Körper, in dem die molekulare Richtkraft die Selbstgestaltung der Materie offenbart, die noch ganz besonders in der Wachstumsfähigkeit zum Ausdruck kommt. Er ist stets von ebenen Flächen begrenzt und hat ein Achsensystem, nie nimmt er die Form von Rugeln, Ringen, Jylindern usw. an. Er ist spaltbar, zeigt Doppelbrechung des Lichtes, hat einen festen Schmelzpunkt, kurzum seine Sigenschaften sind von seinem Serüstbau abhängig. Die Röntgenanalyse hat seit 1912 Aufschluß über den inneren Bau erbracht und gezeigt, daß der kristalline Zustand die sast ausschließliche Justandsform der unbelebten festen Materie ist und schon mit gewissen Vorstusen in das Sebiet des Lebenden vorgreift. In dem Reiche der Kristalle ist auch das Seset der Mannigsaltigkeit gültig; eine prachtvolle Formenfülle, welche die Wissenschaft in 7 Systeme und 32 Rlasen nach ihren unterschiedlichen Merkmalen einordnet, gibt jedem einen wahrhaften Schönheitsgenuß, der die in allen größeren Städten zugänglichen Sammlungen besucht.

Unter den Elementen nimmt der Rohlenstoff eine Sonderstellung ein, insomern er das Bestreben hat, eine lange Rette von aneinander gebundenen Rohlenstoffatomen zu bilden. Diese Retten können an ihrem Ende oder an Seitenästen durch andersartige Atome abgeschlossen werden, wodurch die ganze Mannigfaltigkeit der organischen Bausteine entsteht. Die Retten können sich aber auch ins Unendliche fortsetzen (z. B. Cellulose, Faserstoffe). Wenn sich aber die Rette reiner Rohlenstoffatome nach allen 3 Richtungen im Raume unendlich ausdehnt, so entsteht der vollkommenste aller festen Rörper, der Viamant.

Der Rohlenstoff ist also ein Markstein und Wegweiser in der Entwicklung, und wir wundern uns nicht, wenn nun in dem von ihm geschaffenen unübersehbaren Reiche organischer Verbindungen — wiederum Voraussetzung für die lebendige Schöpfung — eine neue Rraft auftaucht, die den flüssigen Rristall entstehen läßt. Es ist die Sestaltungkraft (s. Schöpfunggeschichte 5. 39). Unter einer Flüssigkeit pflegt man sich einen Rörper vorzustellen, der Tropfen bilden kann, die, in Verührung zueinander gebracht, zusammenfließen; ein geteilter Tropfen dagegen formt sich nach kurzer Zeit in zwei Rugeln, die sich wie der ursprüngliche Tropfen verhalten. Sanz anders der flüssige Rristall. An einem Segenstande des täglichen Sebrauchs wurde von Lehmann die flüssig-kristalline Aatur entdeckt, an der Schmierseife und ihren verschiedenen Abarten, namentlich dem Ammoniumoleat. Es sind winzige Rriställchen, die sich aus der erkaltenden Lösung ausscheiden, die sich aber alsbald durch Jusammensließen zu größeren optisch einachsigen Pyramiden vereinigen. Teilt man einen solchen flüssigen Rristall in beliebige Stücke, so streckt sich wieder jedes Bruchstück vermöge der Gestaltungkraft zur einachsigen kristallinen Pyramide. Sanz ähnliche flüssige Rristalle wie das Ammoniumoleat bildet das Lezithin, das sich im Myelin oder Aervenmark der Aervensasen sindet, einer Substanz, die neben Lezithin Fett und Protagon enthält. Der Jusammensluß zweier flüssiger Rristalle geschieht unter der Wirkung der molekularen Richtkraft, welche die Moleküle beider Einzelwesen in parallele Stellung bringt. Dieser Vorgang heißt auch "spontane Homöotropie".

Feste und flüssige Rristalle bewahren also vermöge der Nicht- und Gestaltungkraft ihre Gestalt, schließen sich aber gegen die Umwelt ab. Betrachten wir daher zunächst, wie sich Rörper überhaupt in flüssiger Umwelt, d. h. in Lösungen verhalten. Da treffen wir auf drei scharf unterscheidbare Urten der Lösungen: zwei echte und eine Scheinlösung; nämlich Lösungen, in denen die Zerteilung bis zu Bruchstücken der Moleküle geht: ionendisperse Lösungen. Hierher gehört die große Gruppe der Säuren, Vasen und Salze. Dann Lösungen mit Zerteilung bis zur Molekulargrenze: molekulardisperse Lösungen. So verhalten sich Zuckerarten, Alkohole, Harnstoffe u.a. Diese beiden echten Lösungarten lassen eine irgendwie erkennbare räumliche Abgrenzung zwischen Lösungmittel und Gelöstem nicht wahrnehmen. Gegensatz dazu sind in den unechten Lösungen, die durchaus klar und durchsichtig sein können, die Teilchen nicht bis zur Unsichtbarkeit aufgelöst, sondern schweben im Lösungmittel und sind nachweisbar. Diese Zustandsform heißt die kolloide, da sich Leim (lateinisch colla) so verhält, ebenso Eiweiß, Stärke, Riesel- und Gerbsäure. In den wahren Lösungen kennt man nur Abscheidung des Gelösten in kristallinischer oder amorphkörniger Form. Sind aber in einer molekulardispersen Lösung gleichzeitig Rolloide gegenwärtig, so scheiden sich kombinierte Sebilde von Kristalloiden und Kolloiden ab. Rolloide treten also in Beziehungen zu artanderen Stoffen ihrer Umgebung. Es besteht aber keine Veranlassung mehr, kristallisiert und kolloid als Segensätze aufzufassen, nachdem die Röntgenanalyse ergeben hat, daß in einer kolloidalen Silberlösung die Teilchen aus kleinsten Rristallen bestehen. Vom philosophischen Standpunkt aus hat Dr. M. Ludendorff den Rolloidkristall als Zwischenstufe zwischen dent flüssigen Rristall und der ersten lebenden Zelle erkannt. Der Rolloidkristall weist, wie sie zeigt, eine neue Sähigkeit auf: Wahlkraft (1. Schöpfunggeschichte), Er ist zur Einverleibung fremder Stoffarten fähig. Aber keine Zustandsform ist so wandelbar und so sehr Beeinflussungen zugängig wie die kolloide, die leimähnliche Sine Leimlösung

ändert sich in kurzer Zeit, sie bildet eine gallertige Masse, sie — altert. Es fehlt den Rolloiden die Dauerhaftigkeit. Und doch sehen wir das Leben wie 3. V. in der Protoplasmazelle, dem einfachsten lebendigen Vaustein, an die kolloidale Veschaffenheit gebunden. Rein Leben ohne Wasser, aber auch kein Leben ohne die Vesonderheit der kolloiden Stoffzustände. Die Sästemasse des Menschen und aller Tiere bis herab zum Sinzeller enthält 3 Salze (Na-Cl, R-Cl und Ca Cl2) in einem Mischungverhältnis, das genau dassienige des Meereswassers ist. Sie kreist in einem kolloidalen Medium, welches das Formgerüst, das Sesäß dazu bildet. Und doch ist das Rolloid oder der Rolloidkristall erst die Vorstuse des Lebens.

Zwei entscheidende Rennzeichen des Lebens sehen wir bisher geworden: die Gestalt, d. h. die im Raum orientierte Abgegrenztheit und ein Vermögen, über diese Grenzen wiederum hinaus zu treten in Beziehung zu artanderen Gebilden der Umgebung, allerdings vorerst noch im empfangenden Sinne. Leben aber verlangt Wechselwirkung, gesetmäßig nach innen und außen, Speicherung aus der Umwelt und Abgabe an diese, Reiz und Reaktion. Und nun schließt sich das Werden in der Weite des Kosmischen. (s. Schöpfunggeschichte). Der göttliche Wille zum Wandel, der einst in fernen Urwelten den Urstoff in Myriaden Einzelwelten teilte und sie in die Bahnen gesetzmäßigen Umlaufs zueinander lenkte, beseelt die im Mikrokosmos entstandenen Einzelwesen. Nicht-, Gestaltung- und Wahlkraft, zum vollkommenen Selbsterhaltungwillen geschlossen, setzt, nun auch der Zeit eingeordnet, das Klümpchen flüssig-kolloidalen Gemenges unter die Wechselwirkung des Verweil- und Wandelwillens. Die Zeichen des Lebens erfüllen sich, Wiederholung und Cathereitschaft unter einem vollkommenen Selbsterhaltungsvillen beleben die erste Zelle, von der aus die organisch belebte Schöpfung ihren Ausgang nimmt. Das erste sterbfähige Einzelwesen ist geboren und mit ihm die Seele als Wille.

Ohne ästhetische und religiöse Vetrachtungen kann die Naturforschung wohl anfangen, aber nicht vollendet werden, bekannte der kiirzlich verstorbene Deutsche Rliniker und Arzt Fr. Rraus. Sie kommt, trotz der schier unübersehbaren Zülle von Einzelergebnissen, zu nur verhältnismäßig wenigen Grunderkenntnissen die, nach dem Entwicklunggedanken geordnet, zum Erwecker einer Sotterkenntnis wurden. Die gesetymäßigen Rräfte, welche die Grunderkenntnisse aufzeigten, waren der Ausdruck der im Entwicklunggange der Welt auftauchenden göttlichen Willensoffenbarungen. So konnte die mit der Wirklichkeit übereinstimmende "Schöpfunggeschichte" geschaut und wortgestaltet werden. In ihr war das Grundgefüge Deutscher Gotterkenntnis gesichert. Diese aber wird überdies dem Menschen die Erweckerin einer Vernunft, die ihn nicht mehr mißbraucht, sondern die ihn durch den Entwicklunggedanken gleichsam wie an einem Ariadnefaden durch die verwirrende Zülle der Erscheinungen zur Freiheit und zum Einklang mit der Wirklichkeit leitet. Sie erweitert sein Ichbemußtsein zur Erkenntnis, daß seine leibliche und seelische Gestaltung zugleich im Rosmischen wurzelt.

### Blume und Schmetterling.

Von Lucie Epard.

Jur Blume, die im Wald verborgen Süß duftend stand im jungen Morgen, Fand seinen Weg ein Schmetterling.

"Wie magst du so in Schönheit prangen", Rief er, und blieb am Relche hangen, "In dieser tiefen Einsamkeit?

Wer lobt und preist hier deine Blüte, Was ist der Lohn für deine Süte, Ist deine Mühe nicht umsonst?"

Die Blume sprach: "Aicht Lob und Shre, Aoch schnöden Lohn ich mir begehre, Der Zweck ist meinem Wirken fremd.

Die Pracht und Schönheit meiner Hülle Erschuf des Lebens heil'ger Wille, Als meines Daseins tiefen Sinn.

Ich muß nach kurzer Zeit vergehen; Das Schöne, zeitlos, bleibt bestehen, Es wechselt Form nur und Sestalt."

"Ei", sprach der Falter freudig-stille, "In mir lebt auch der heil'ge Wille, Der Schönheit Träger bin auch ich."



Zeichnung von Elly Strid

## Nordisches Erleben im Weltkrieg.

Von Wilhelm Richter.

Vor dem Rriege war mir der Vegriff "nordisch" im Sinne dessen, was heute darunter verstanden wird, noch unbekannt. Wohl fühlte ich auch vor mehr als 20 Jahren als junger Mensch bereits ewas Vesonderes, wenn ich Sätze aus der Island-Sage las, oder wenn ich Scheffels Worte vernahm: "O, Island, trotziger Fels im Meer...!" Jedoch hatte das Sesühl, das mich hierbei überkam, seste Korm noch nicht angenommen. Immerhin hat mich zu jener Zeit schon der Anblick eines künstlerisch-wertvollen Semäldes, das die worwegische Landschaft oder das Schärengebiet behandelte, tief be-eindruckt. Wenn mir jemand von Vineta sprach oder von schlanken, blonden norwegischen Mädchen, so wirkte das auf mich von jeher nachhaltiger, als wenn ich das Wort "Nizza" hörte oder Lobpreisungen auf dunkeläugige und schwarzhaarige Südländerinnen vernahm.

Damals lebte ich schon seit einer Neihe von Jahren in Bremen, in einer jener deutschen Städte, in denen nordischer Seist und nordisches Wesen starke Prägung hatten und haben. Sern wanderte ich allein durch die beiderseits der Weser sich flach und kahl hindehnende Landschaft, deren nüchterne Herb-heit ich keineswegs reizlos fand. Ich lauschte dem Schrei der Riebitze und träumte, im Srase liegend, hinein in die unendliche Weite des Rüstenhimmels, in dessen lichter Bläue gewaltige Vallen weißer Wolken segelten. Dort überkam mich zuweilen die Empfindung einer friedvollen Ausgeglichenheit, die der Marschendichter Hermann Allmers einmal in die Worte gefaßt hat: "Mir ist, als ob ich längst gestorben wäre." Dieses seelische Verwobensein mit der Natur beglückte mich und brachte mir große innere Jufriedenheit.

Schon in jungen Jahren fand ich den Baustil der niedersächsischen Vauernhäuser ausnehmend schön und konnte tagelang im Worpsweder Moor verweilen, aus dessen Landschaft mir unablässig nordischer Hauch entgegenweht
und über der immer ein eigenartig matt-blauer Schimmer liegt. Vesonders
wohltuend empfand ich das große Schweigen, das über dem von Zivilisation
noch unberührten Gelände ruht. Die Düsterheit, die von den schwarzen Segeln der Moorkähne ausgeht, bedrückte mich nicht. Von Seburt Sisenacher,
durchaus empfänglich für das Liebliche der Thüringer Verglandschaft und für
den wundervoll romantischen Hauch, der sie umschwebt, fühlte ich mich dennoch eng verbunden dem nordwestdeutschen Flachland, das von meinen Vekannten stets nur als "langweilig und öd" bezeichnet wird.

3ch dachte anders darüber.

Die stets etwas kalte Herbheit der Rüstenlandschaft Kordwestdeutschlands sagte mir zu. Wenn sich Gelegenheit bot, ging ich gern an den Kordseestrand und fühlte mich erst richtig wohl, wenn Sturm über die See hetzte, wenn der Wind pfiff und schrill in ihn hinein der Schrei der Möve klang.

Urväter waren in dieser Segend vor Jahrtausenden daheim gewesen, das

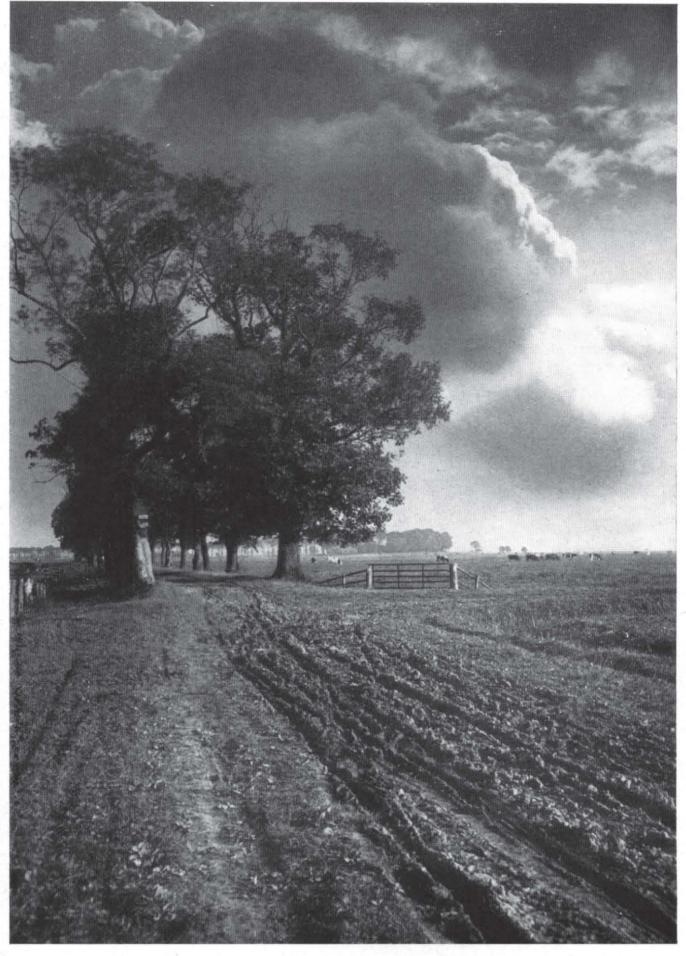

Marschlandschaft

Lohmann

Meer war ihnen zum Sinnbild des Göttlichen geworden. In mir klang das Erbgut, das über Jahrtausende hinweg die Volksseele erhalten hatte.

Als ich in den Rrieg zog, beobachtete ich ähnliches. Vor allem wurde mein Semüt eigenartig beeindruckt von Flandern. Die flache weite Wiesenlandschaft, die einem herbe Rühle entgegenstrahlte, in deren Bauten bei scharfen Linien eine gewisse Schwere und bei aller massigen Wucht doch auch eine kalte Schönheit zum Ausdruck kam, ließ mich immersort grübeln über Dinge, die in mir nach Rlarheit rangen. Vordische Sigenart und Wessensart brachten da in der Seele verwandte Saiten zum Aufklingen.

Ich war damals erst 24 Jahre alt und noch ziemlich unbelesen und keineswegs in der Lage, alles das, was ich da sah und durchgrübelte, irgendwie fest einzuordnen. Alles war noch in Särung, aber das Rasserbgut sprach doch schon seine bestimmte Sprache.

Ilber Flanderns Wiesen lag oft der Aebel. Häusig ritt ich meine dienstlichen Wege durch diesige Luft, deren Schwaden mich und alles um-hüllten. Sie nahmen jede Fernsicht. Manchmal wuchsen dort Soldaten und Segenstände, da weiter sonst nichts sichtbar war, was einen Größenvergleich zugelassen hätte, ins Ubergroße. Menschen, Pferde, Fahrzeuge, Rolonnen zogen gleich einem Seisterheer vorüber. Bei solchem Erleben lernte man die alten nordischen Sagen verstehen, in denen ja auch die Aebelsch waden, von mythischen Sestalten belebt, erträumt wurden. Man dachte an das "Niflheim" der Alten und hing in diesiger Luft und in der Sinsamkeit, die ihr verbunden war, besonders gern diesen Sedanken nach. Andere empfanden das auch. Wieder andere sprachen dagegen ganz offen von einem "elenden" Nebel, der sie bedrückte und ihnen innerlich gar nichts gab.

Dort in Flandern ging mir auch das Verstehen auf für die eigenartige Stimmung einer Regenlandschaft. Wenn grau in grau der Dunst der Weideflächen und Knicks lag, wenn es leise und ohne Unterlaß erdwärts rieselte, so redete zu mir, der ich da im starken Mantel und in derben Stiefeln im Freien stand, die düstere Landschaft eine ernste Sprache. Wenn dann dazu eine Vatterie über den aufgeweichten Feldweg keuchte, wenn die Räder der Proțen und Seschütze im schlammigen Sande knirschten und die Pferde lehmbesprițt und schnaubend vorwärtszogen, Sestalten des Krast-vollen und Wuchtigen, dann machte solch ein Vild künstlerisches Fühlen lebendig. Ich schrieb in mein Kriegstagebuch:

"Ein Meldereiter von der Artillerie holt mich ein. Wie ein Aitter aus alter Zeit, so wirkt im Aachtgrau die malerische, stahlhelmbewehrte Se-stalt. Scharf zeichnen sich Pferd und Reiter ab gegen den von Feuerblitzen durchzuckten Himmel. Wir reiten gemeinsam, schweigend. Sehöfte kommen in Sicht, verschwommen in ihren Umrissen. Sie wirken wie Inseln in der Aacht. Wie Toteninseln. Rein Licht. Rein Laut. Aur von der Front her grollt es fortwährend. Die Pappelallee wird überquert. Dann geht's auf regenweichem Landwege weiter. — Dort, im Grunde, liegt ein Teich, um-geben von knorrigen Weiden, umwoben von Aebelschwaden. Schwere eng-

lische Granaten ziehen gleich Nachtvögeln mit rauschenden Flügeln ostwärts, weit ins Hinterland. Erst bei Ménin detonieren sie grollend: — rumsl ... rums! — Nächtliches Sewässer, in dem die Wolken spiegeln, Weidengebüsch, dichte Nebelschleier! Am Himmel hetzt im Sturmwind Wotans wilde Jagd."

Das Krachen beim Abschuß der Seschütze und der unerhört wuchtige Schlag beim Auftreffen der Granaten beeindruckten uns gewaltig. Der Ansblick nächtlich brennender Ortschaften, über die der Sturmwind jagte, fesselte uns. So mußte die "Waberlohe" gelodert haben im Sagenbilde der Alten. Donner, Flammen und Sturm! Solche Wildheit ließ uns erschauern und erstreute uns.

Ja, diese Nächte im Feld! Lau und weich im Frühling und im Sommer, naß und stürmisch im Herbst und neblig dazu, eisig im Winter, wenn die Sterne in Frost und Rälte förmlich grün-blau glitzerten. Da sprach zu einem die Natur. Da kam man dem "Söttlichen" ganz nahe und entsernte sich vom Schema und vom Dogma einer auf orientalischem Allythos fußen-den Theologie, die einem in der Kindheit eingehämmert worden war und deren Pfeiler gerade hier in Todesnähe immer mehr wankten.

Man wurde keineswegs gottlos! Im Gegenteil! Aur dem Priestertum der Christenheit gegenüber verlor mancher den Gleichschritt. Man ahnte das Söttliche und fühlte sich ihm, hier in der freien Natur tiefer verbunden, als dies je in der städtischen Umgebung der Fall gewesen. Man ahnte es, ohne es in Worte kleiden zu können. War es ein Wunder, daß mit der Zeit viele Frontsoldaten in den Predigten der Teldgeistlichen nichts Glaubhaftes und Tröstliches mehr sahen?! Der Divisionspfarrer verlor an Einfluß, je länger der Rrieg dauerte. Er stand und litt nicht in der Codeszone und deshalb "konnte er uns nichts mehr erzählen". Zumindest machten auf manchen von uns seine salbungsvollen Worte keinen Eindruck mehr. Wir hatten mit dem Tode auf "Du und Du" gestanden, er nicht. Deshalb trennten ihn und uns Welten. Und wenn man uns einmal "in Reserve" schickte, 10 Rilometer hinter die Front, so wollten viele von uns nicht Feldpredigten bören, sondern Ruhe haben. Mancher sagte da ohne Sehässigkeit, aber durchaus ernst: "Der Herr Pfarrer soll gefälligst morgen in unserer vordersten Sturmwelle vorgehen, mit uns, zwischen uns, wenn wir das Dorf dort drüben stürmen werden. Das wäre Deutschl Jetzt will er uns das "Heilige Abendmahl" geben, an dessen Wunderkraft wir nicht mehr zu glauben vermögen, da wir das Göttliche im Schlachtendonner anders erlebten als er, der stets hinten in Todesferne blieb und bleiben wird."

Es war Ende Scheiding 1914, in der Segend von Roye. Wir hatten seit Wochenfrist täglich gestürmt, waren körperlich und seelisch restlos verausgabt und sollten nun das Dorf Frèsnoys nehmen. In meinem Tagebuch lese ich:

"Wir stehen in einer Senke, schon ausgeschwärmt auf der Grundlinie, und wissen: in wenigen Minuten wird angetreten zum Sturm.



Wisselind

#### Auf der Wacht.

"Seht die vielen Völker alle, die sich wider uns verschworen, Die vor dünkelhafter Shrsucht völlig den Verstand verloren, Unverzagt nur, meine Helden! Trefft sie mit dem Wetterschlage Sures Zornes, eurer Hiebe, daß die Menschheit künft'ger Tage Diesem Sturmlauf ohnegleichen, diesem Sieg der Minderzahl Wider eine Welt von Neidern türm' ein bleibend Shrenmal!"

Friedrich d. Gr. 1760.



Wenn nur die guälenden Sedanken nicht wärenl Wie es wohl ist mit dem Sterben?

Wird man nach dem Tode weiterleben? Sehen wir über in eine andere Daseinsform, wenn uns nachher die Granate zerschmettert? Oder folgt dem Tode nur ein langer, langer Schlaf unter Aushebung des menschlichen Bewußtseins?

O, wenn wir doch schlafen könnten? Schlafen, schlafen, und nicht mehr denken brauchen! Ja, das ist es, was wir ersehnen in diesen Augenblicken der Todesnähel Wir sind ja so todmüde, alle zusammen! Also, mit dem Sedanken, jetzt bis in alle Ewigkeit schlafen zu können, würden wir uns absinden." — (So mein Tagebuch!)

Rein Wort von dem Wunsche nach ewiger Seligkeit, nach einem bequemen, köstlichen Leben im Himmell ... 5 ch la f en dürfen l Die müde Seele und den im Rampfe für die Heimat vollständig verausgabten Körper ruhen lassen zu dürfen, das schien uns wünschenswert.

Unter den Erschütterungen, die eine Schlacht der menschlichen Seele mitteilt, war uns ein Ahnen aufgegangen vom Unendlichen. Unser Denken
unterschied sich da von den Anschauungen des Alltäglichen. Auch der lange Aufenthalt in freier Natur, zu dem einen der Rrieg brachte, hatte uns das Söttliche zwar nicht erkennen, wohl aber fühlen lassen. Wir bekamen
im Felde ein ahnendes Verständnis für das Religiöse, doch das, was sie
daheim "den Glauben" nannten, das wich immer mehr von uns, zumindest
von denen, die den Rrieg im tiefsten Semüt erlebten und die fähig waren,
in sich hineinzulauschen und die Stimme des Erbgutes zu hören. Arteigenes
göttliches Erleben wurde in uns geboren, wenn man es auch anderen gegenüber nicht in Worte zu fassen vermochte und wollte.

Das helle Licht der Frühlingstage und die laue Stimmung der Sommernacht beglückten ums. Aber weit stärker beeindruckte uns Krieger der Her bst. Mit seinen satten Farben, mit seinen Rebeln und Stürmen und mit seiner düsteren Mahnung an Sterben und Vergehen. Richt minder fand der Winter mit Schnee und Sis Scho in unserem, sich mit der zunehmenden Dauer des Krieges immer mehr auf tiefen Scrist einstellenden Semüte. Der Hauch des Rordlands hatte uns getroffen und stieß in unseren Seelen auf Sleichklang.

Namhafte Schriftsteller des Rrieges haben solche Stimmungen geschildert und Herbst und Winter zum Segenstand ernster Vetrachtung gemacht. Ich möchte vor allem das Vuch "Stirb und werde" des vor Hendécourt gefallenen Vern hard von der Marwitz anführen, der neben Ernst Vied ehert ("Zedermann") wohl das beste Rriegsbuch geschrieben hat. Der Verfasser betont da einmal, daß sich die unendliche Katur keinem so tief offenbart wie dem Frontsoldaten. Vesonders der Herbst hat es auch ihm angetan. Er schildert ihn in der Sprache der Edda: "Es gilbt das Laub. Wildgänse ziehen. Rebel brauen. Kachtkälte naht. Um Sternhimmel steht groß und klar der Kriegskomet." Ein andermal schreibt er: "Hinten die

düsteren Tannen, aus denen der Dunst herauswächst, glühendes Blattwerk dazwischen von Virken und Pappeln. Aebel liegt auf den Vergen. Der schöne Herbst nimmt einen traurigen Abschied."....

"Für wen das Jenseits noch auf Erden nie begonnen hat, dessen Spur ist nicht allein schon hier verloren. Auch am Ewigen wird er Anteil nicht bekommen."

Von der Nacht, vom Tode und selbst von den Toten spricht v. d. Marwitz stets mit abgeklärter Ruhe, erinnernd an die schöne nordische Auffassung der Antike, die ja "den Tod" im Vilde als einen ebenmäßig gewachsenen Jüngling, der eine Fackel löscht, dargestellt hat. Sine Vorstellung, die einst Schiller nordisch-dichterisch weiter verklärt hat: "Der stille Sott taucht meine Fackel nieder." —

Wie stark unser rassisches Erwachen war, zeigt auch unser tiefes Bedauern, das uns beschlich, wenn wir nach beendetem Rampf vor der Front zuweilen unter den Toten des Feindes schlanke, blonde, und schmalschädelige, ja sogar blauäugige Sestalten fanden. Man sah sie durchweg bei den gefallenen Brizen und häufig auch unter den Leichen der Franzosen und Aussen. Wir hatten damals von Aassekunde usw. noch nichts gehört, aber dennoch söste der Anblick der körperlich nordischzgearteten Segner bei uns regelmäßig eine gewisse Aiedergeschlagenheit aus, und eine Verstimmung packte uns in der Erkenntnis, daß Menschen von gleichem Aassewert sich hier draußen zusam-menschießen mußten.

Es ging uns da draußen etwas auf, das uns alles Ernste schätzen ließ; alles Laute lernten wir hassen. Wir wurden Segner des Außerlichen. Die Stille aber zog uns an. In unsere Herzen kam eine verhaltene, kühle, ruhige und feste Leidenschaft, die unser Handeln bestimmte. Phrasentum ist dem Romanen eigen. Unser Semüt empfand so etwas als widerlich. Mochten die Italiener im Pathos schwelgen! Uns ekelte es an.

Alls nach dem November 1918 wieder das Schreiertum Trumpf war, schwiegen wir. Aber nordischer Seist trieb uns zum Handeln. Im Nahmen der Freikorps schlugen wir schweigend den undeutschen Massen den ersten Schlag.

Der Pöbel, worunter ich keineswegs die Sassenkehrer allein will verstanden wissen, der Pöbel wurzelt (unter uns gesagt) weit um, und gibt zum Unglück — den Ton an. —

Noch so viele Freunde der Wahrheit mögen zusammenstehen, ihren Mitbürgern auf Ranzel und Schaubühne Schule zu halten, der Pöbel hört nie auf Pöbel zu sein, und wenn Sonne und Mond sich wandeln und Himmel und Erde veralten wie ein Rleid.

(Schiller: "Die Näuber"; Vorrede 1781)

## Ein Bild vom Kriegsschauplatz 1870.

Von Helene Wagenbichler.

Es mögen jetzt 55 Jahre vergangen sein, als eines schönen Herbsttages ein Rönigsberger Urzt auf einem ostpreußischen Sut erschien und erklärte, einige Tage bleiben zu wollen, um in Wald und Feld der Jagd zu obliegen.

Ich vertrat damals die mit ihrem Satten in ein Bad gereiste Hausfrau und hatte den Doktor, einen Verwandten des Sutsbesitzers, dementsprechend aufzunehmen. Eine große Freude wurde für mich die Sesellschaft des humor-vollen, gescheiten Sastes, der es verstand, durch interessante Erzählungen die, Ende Oktober, schon recht lange werdenden Abende angenehm zu verkürzen.

Er hatte seinerzeit, 16 jährig und als einziges Rind seiner Stern durchgesetzt, als Freiwilliger in den Rrieg 1870/71 mitzugehen. Ich lenkte das Gespräch auf dieses Thema und meinte, es sei doch eigentümlich, daß die Teilnehmer jener großen Rämpfe eigentlich nie davon sprächen. "Sie haben Recht, ungefragt sprechen wir nicht gern davon. Man hat da auch nicht viel erlebt, womit man Damen unterhalten könnte." Er sah mich mit plötzlich ernst gewordenen Llugen an und da er fühlte, daß mir wenig daran lag, als "Dame unterhalten" zu werden, setzte er hinzu: "Stwas, freilich, könnte ich Ihnen erzählen." Ich legte erwartungvoll meine Stickerei beiseite, und nachdem er umständlich die Alsche seiner Zigarre abgestrichen und ein paar kräftige Züge getan, begann er:

"Es war bei Gravelotte und Mars la Tour. Wir waren im Alnmarsch früh ausgerückt und lagen nun neben der Chausse in den Feldern und sollten warten. Solch ein Warten ist im Rriege mit das Schwerste. Man hat die Zeit, allerhand zu denken und zu sehen. Ich war ja damals noch ein junger Dachs, direkt von der Schule mit dem Freiwilligenzeugnis mitgegangen. Wie gesagt, wir lagen im Setreidefeld. Vor uns tobte die Schlacht.

Schon am Morgen war es heiß gewesen, jetzt ging es bereits gegen Mittag. Auf der Landstraße drängten sich alle Waffengattungen, die zur Rampflinie vorgingen; es überholten einander Infanterie, Artillerie, ein Ravallerieregiment preschte vorbei. Von der anderen Seite waren anfangs nur vereinzelt Verwundete vorübergetragen worden, hohe Offiziere, ein französischer Seneral in mächtig prunkvoller, ordenbesäter Uniform. Aun wurden sie in ganzen Trupps und Jügen vorbeigeschafft. Wir lagen an einem Rreuzweg, und hier hatte sich unter einem Rruzisix ein junger katholischer Seistlicher postiert. Auf einer kleinen Anhöhe stehend, segnete er die in den Rampf ziehenden, soweit sie davon Sebrauch machen konnten, und manch Siner tat schnell einen Jug aus dem großen Abendmahlskelch, der voll guten Weines dargereicht wurde. In gleicher Weise stärkte der Seistliche auch die zurückströmenden Verwundeten, unter denen sich ein starker Prozentsatz Lothosen befand. Die Straße war weiß von dickem Staub.

In dem Strom der Menschen war eine Pause eingetreten, so daß ein



Zeichnung von S. G. Strid

Mann, der jetzt von dem Schlachtfelde her kam, ganz allein auf der Chausse zu sehen war. Es war eine mächtige Sestalt, hoch gewachsen und breitschultrig, mit dunkelblondem Vollbart, wie ihn damals die Landwehrleute trugen. Uber der Schulter trug er eine Fahne, an deren Schaft nur noch zerschossene Fetzen hingen. Er schritt inmitten der Straße aufrechten, schweren Sanges langsam daher. Als er näher kam, sahen wir mit Grauen, daß in jedem seiner Fußtapfen eine Vlutlache stehenblieb.

Tief erschüttert verließ der katholische Seistliche seine erhöhte Stellung und schritt dem Daherkommenden entgegen, ihm im erhobenen Relch die Stärkung des Weines bietend. Aber mit einer weit ausholenden, unnachahmlich majestätischen Sebärde des freien Armes schob der Verwundete ihn mitsamt seiner Labung aus dem Wege und, ohne auch nur den Ropf gewandt zu haben, geradeaus in die Terne blickend, schritt er weiter die Straße hinab.

Dem jungen Priester waren die erhobenen Alrme herabgesunken und mit weit geöffneten Augen starrte er dem Dahinschreitenden nach, bis neu herausziehende Truppen ihn unsern Blicken entzogen.

Welch ein Menschl"

Der Doktor ist lange, lange schon tot. Wahrscheinlich bin ich die einzige

Lebende, vor deren geistigem Auge das Vild jenes preußischen Jahnenträgers auf der Straße vor Met noch steht, so wie er es als kaum den Knaben-schuhen Entwachsener in sich aufgenommen, leuchtend in ernsten, majestätischen Farben, überslimmert vom Slanz der französischen Augustsonne jener Tage, ergreifend und Shrfurcht gebietend zugleich.

Dieses Vild erscheint mir wertvoll genug, der Vergessenheit zu entreißen. Möchte es im Gedächtnis Späterer weiterleben, wie das des Trompeters von Vionville.

#### An der Front.

Von Erich Limpach.

Hier klingt kein Lied und keine Jahne weht Dem grauen Zug auf seinem Weg voran. Wer hier durch Schlamm und Feuer vorwärts geht, Den rührt allein des Todes Atem an.

Hier zieht man stumm zu einem grausen Ziel, Das fackelhell ob dunklen Hügeln loht. Ein karger Fluch — doch sonst sagt keiner viel, Wenn rings umher nur Stahl und Sisen droht.

Hier ist Befehl ein leeres, totes Wort, Hier tut man schweigend seine schwere Pflicht, Doch etwas treibt hier selbst den Schwächsten fort, Was jeder fühlt und wovon keiner spricht.

Hier tönt kein Lied und keine Jahne rauscht, Wenn jäh der Tod in graue Neihen springt — Doch der, der recht in dieses Nasen lauscht, Der weiß, daß hier der Herzschlag Deutschlands klingt.

## Gedenktage des Weltkrieges.

Vor 20 Jahren: 1917.

Das ununterbrochene Trommelseuer bei Verdun und an der Somme hatte ungeheure Verluste gekostet, da die Infanterie starr in der vordersten Linie aushalten mußte. Der Feldherr Ludendorff zog hieraus seine Folgerungen. Er schuf die sogenannte aufgelockerte Front mit beweglicher Vorfeldgliederung, als Abwehr gegen die Materialschlacht. "Ende Januar 1918 war naturgemäß noch nichts abgeschlossen. Die Neu- und Umbildungen waren noch im Sange. Das Heer begann sich nur sehr allmählich zu kräftigen. Die Truppen hatten zu stark gelitten. Die Srundsätze der neuen Vorschriften waren verstanden, indes noch nicht Semeingut der Truppe geworden. Die Rriegsmaterialausstattung blieb auch jetzt rückständig. Die Spannung hatte sich trotz aller Mühe und rastloser Arbeit noch nicht entscheidend geändert. (Ludendorff: "Meine Rriegserinnerungen".)

- Um 1. 2., wurde der uneingeschränkte U-Voot-Krieg eröffnet und damit die gesamte Wehrkraft in den Rampf gegen eine starke überlegenheit eingesetzt.
- Am 5.4. Die Kriegserklärung Amerikas wird vielfach als Folge des von Deutschland eröffneten uneingeschränkten U-Voot-Krieges angesehen, dies trifft jedoch nicht zu. Dem Feldherrn war es klar, daß Almerika in jedem Falle in den Krieg eintreten würde, falls ein entscheidender deutscher Sieg in Aussicht stände.
- Am 9.4. Die Frühjahrsschlacht bei Arras bildete einen schlechten Beginn des Entscheidungkampfes in diesem Jahre, sie beanspruchte in hohem Maße Reserven und Kriegsgerät.
- Am 16. 4. Veginn der groß angelegten Angriffe an der Aisne und in der Champagne, die bis zum 7. bzw. 9. 5. währten, um sich dann am 20. in der Champagne noch einmal zur vollen Stärke zu entfalten. Die französische Offensive brach ungemein blutig zusammen.
- Am 2.10. begann die vierte Flandernschlacht. "Was der deutsche Soldat in der Flandernschlacht erlebt und erlitten, wird für ihn zu allen Zeiten ein ehernes Denkmal sein, das er sich selbst auf feindlichem Voden errichtet hat."
- Am 24. 10. der Angriff am Isonzo und der daran anschließende Durchbruch durch die Julischen Alpen in die Venetianische Tiefebene war eine der glänzendsten Taten des Weltkrieges.
- Am 20.11. Veginn der Cankschlacht bei Cambrai. Tanks waren bis dahin noch nie in größere Rampshandlungen eingesetzt worden, daher stellte ihr plötzliches Auftauchen an unsere Truppen erhöhte Anforderungen. Der Widerstand der Deutschen war jedoch so hart, daß ein nennenswerter Geländegewinn vom Segner nicht erzielt werden konnte.
  - Am 22. 12. Beginn der Friedensverhandlungen zu Brest-Litowsk.



Der Feldherr des Welthrieges.





Deutsches U-Boot löst einen Kanonenschuß, um einen feindl. Dampfer zum Stoppen zu zwingen



Fliegeraufnahme bes vielumkämpften flandrischen Dorfes Paschendaele, 8 km nordöstlich Pvern Aufnahmen (2) Reichsarchiv Potsbam



Deutsche Truppen rücken im Fsonzotal bei Tolmein ber unaufhaltsam vorstürmenden ersten Linie nach



In der Tankschlacht bei Cambrai erbeuteter englischer Tank. Die Geschwindigkeit besselben betrug 6 km/Stb. Aufn. (2) Reichsarchiv Potsbam

2. (1)

#### Geschichtewissenschaft und Rasseerwachen.

Von Werner Preisinger.

"Sonnenwende feiern wir, — Weltenwende wollen wir, — Starke, wendet Deutsches Cosl" — In diesen wenigen Worten hat der Feldherr die große Bedeutung unserer Zeit ausgesprochen. Der Weltkrieg, jene gewaltige Erschütterung der Völker, hat im Deutschen Volke infolge der Todesnot das Erwachen der Volksseele, ihr klares, bewußtes Erleben bei Deutschen Menschen ausgelöst. Mit diesem Rasserwachen erhielten die Wissenschaften einen kraftvollen Antrieb. Vor allem mußte die Rassenkunde die Erkenntnisse klären und sichten. Man erkannte aber zumeist fast nur die unterschiedliche körperliche Sigenart der Nassen und übersah noch in weitem Maße die seelischen Rassenunterschiede. Erst allmählich drang man auch hier mehr in die Tiefe. Doch all diese Versuche, die seelische Sigenart der Rassen und Völker festzustellen, mußten solange unzulänglich bleiben, solange die Menschenseele nicht in ihrer wundervollen Einfachheit geschaut war. Diese grundlegende Erkenntnis hat erst Frau Dr. Mathilde Ludendorff in ihren philosophischen Werken dargelegt. Erst durch diese Erkenntnisse ist Weltenwende möglich, denn nun erst konnte die Sigenart der Rassen und Völker in seelischer Beziehung klar gesehen und die Folgerungen daraus gezogen werden. Rasserwachen brachte also nicht nur die Erkenntnis der körperlichen Verschiedenheiten, sondern durch die geniale Schau dieser Deutschen Philosophin auch die Erkenntnis des Wesens und des Sinnes der seelischen Verschiedenheit der Rassen und Völker. Damit hat sich die Rassenpflege nun nicht mehr auf die körperliche, blutmäßige Reinhaltung und Rassenhygiene zu beschränken, sondern das Wissen um die Sefahren seelischer Rasseverfremdung steckt die Aufgabe viel weiter. Dieses klare Wissen fordert die Reinhaltung des Volkslebens vor artfremden seelischen Einflüssen, denn artfremde Lehren zerstören den Gleichklang in den Seelen der Volksgeschwister und gefährden aufs Heftigste die seelische Seschlossenheit des Volkes.

Daß unser Volk seit nun über tausend Jahren diese seelische Seschlossenheit durch die listreiche und leidvolle Bekehrung zum Christentum, der Lehre des Juden Jesus verloren hat, ist eine Erkenntnis, die in den letzten Jahren, nicht zuletzt dank der unermüdlichen Aufklärungarbeit des Feldherrn und seiner Sattin, in immer weitere Rreise unseres Volkes bringt. Es ist sonnenklar, daß die Erkenntnis der volks- und staatszerstörenden Wirkung artsremden Slaubens, die Frau Dr. Mathilde Ludendorff in ihren Werken "Die Volksseele und ihre Machtgestalter" und "Das Sottlied der Völker" eingehend erläutert und begründet hat, die Vergangenheit unseres Volkes in ganz neuem Lichte erscheinen läßt. Damit erheben die durch das Rasser-wachen gezeitigten Erkenntnisse eine nicht zu umgehende dringende Forderung an die Wissenschaft, deren Aufgabe es ist, die Vergangenheit besonders unseres Volkes den kommenden Seschlechtern als Lebensersahrung zu kündendere Vie Seschichtewissenschaft mag sich noch sträuben, diesen lauten Auf der er-

wachten Volksseele zu hören, sie wird von dieser Weltenwende in ihren Dienst gezwungen werden, sofern sie überhaupt ein blutvolles Dasein im Leben unseres Volkes führen will. Andernfalls wird sie ihre hohe Aufgabe, dem Volke Lebensersahrung für die Zukunft zu geben, nicht erfüllen können und abseits vom Leben des Volkes in den Studierstuben lebensfremder Professoren ein totes Vücherdasein führen.

Mit der Seschichtemissenschaft ist es in dieser Hinsicht, von kleinen Ausnahmen abgesehen, bis heute noch schlecht bestellt. Freilich, wer nur einigermaßen in den Bau hineingesehen hat, den die Historiker im letzten Jahrhundert aufführten, wird voll Verwunderung sein müssen über die gewaltigen Erkenntnisschätze, die da zusammengetragen wurden in unermüdlichem Fleiß und zäher Rleinarbeit. Andererseits wird der Historiker, der sich die Erkenntnisse über die überstaatlichen Mächte, über die Fremdlehre des Christentums, über die Volksseele und ihre Sesetse zu eigen gemacht hat, erstaunt darüber sein, daß in diesem großartigen Bau der Geschichtewissenschaft von diesen Erkenntnissen aber auch gar nichts zu finden ist. Bei aller Unerkennung des Forscherfleißes und Scharfsinnes, der soviel Tatsachenmaterial erarbeitet hat, wird er feststellen, wie wenig die Seschichtewissenschaft imstande war, aus den erarbeiteten Catsachen Lehren für das Leben des Volkes zu ziehen. allem Scharfsinn bei der Veurteilung und Vewertung der erforschten Catsachen wird er oft eine erstaunliche Leichtgläubigkeit Fälschungen (Siehe Rammeier) gegenüber und eine geradezu bewundernswerte Flachheit und Oberflächlichkeit finden. Sine Flachbeit, die darin ihre Erklärung findet, daß diese Geschichteforscher in Ermanglung einer klaren Weltanschauung nicht in der Lage waren, den durch eine genaue Forschungmethode gewonnenen Vausteinen den rechten und gebührenden Platz im Sesamtbau anzuweisen, ja daß sie oft den Wert völlig verkennend, einen wichtigen Vaustein als unwichtig achtlos beiseite warfen. Da diese Forscher selbst in Fragen der Weltanschauung keine geklärten Unsichten hatten, ja da sie vielfach sogar die Unschauung pflegten, daß ein Historiker sich von philosophischem Denken unbedingt fernzuhalten habe, mußten sie wohl immer den engen Zusammenhang zwischen Weltanschauung und Seschichte übersehen und blieben somit völlig blind den Erscheinungen gegenüber, die sie auf das Wirken der überstaatlichen Mächte hätte hinführen können. In dieser weltanschaulichen Unklarbeit und der Ablehnung philosophischen Denkens wurde eine "exakte" empirische Forschungmethode begründet, die nun vollends die Erkenntnis aller der Rräfte im geschichtlichen Leben unmöglich machte, die ihre Wirksamkeit nicht in Dokumenten zum Ausdruck brachten, sondern die durch artfremde, volksfeindliche Wahnlehren das Volk verseuchten und ihre Eingeweihten aus dem Glauben, also aus der Weltanschauung heraus Politik machen ließen; das waren die überstaatlichen Mächte. So konnten diese "in dreifache Nacht gehüllt" unerkannt von den berufenen Ründern der Vergangenheit ihr völkervernichtendes Treiben führen. Ja. sie taten noch mehr. Sie entsandten ihre eigenen Vertreter in die Geschichtewillenschaft und gaben den Völkern eine Seschichteschreibung, die ihre Tätigkeit entweder völlig tarnte oder wo das nicht möglich war, die feststehenden Tatsachen so bewertete, daß sie selbst als Feinde nicht erkannt, sondern sogar verherrlicht wurden. Auf diese Weise mußte die Seschichteschreibung nicht nur unfähig werden, dem Volke seine wahren Feinde zu zeigen, sondern im Segenteil mußte diese Wissenschaft zur größten Täuscherin des Volkes und damit zu einer Sesahr werden, wenn diese Feinde selbst durch ihre Hörigen Seschichte schreiben ließen.

Es ergibt sich also für die Historiker unserer Zeit die dringende Notwendigkeit, für sich die Bedingungen zu erfüllen, die sie erst befähigen, dem Volke mahre Geschichteschreibung für die Zukunft zu geben. Die rein fachliche Ausbildung, die er in den historischen Seminaren erhält, genügt wahrlich nicht. Der heutige Historiker hat die Aufgabe, sich mit dem großen weltanschaulichen Ningen unserer Zeit zu beschäftigen und schließlich selbst erst einmal zu einer Weltanschauung zu kommen. Er ist in hervorragendem Maße verpflichtet, die Weltenwende, in deren Beginn wir heute stehen, durch seine wissenschaftliche Arbeit mit herbeizuführen. Es genügt dazu nicht die Umstellung auf eine neue Politische= oder Staatsauffassung allein, es genügt nicht das Aneignen einiger neuer wirtschaftlicher Begriffe, nein, all diese Fragen sind eben letzten Endes nur vom Voden einer Weltanschauung aus zu beantworten, denn nur eine Weltanschauung beantwortet die letzten Fragen des menschlichen Daseins, die Frage nach dem Sinn des Menschenlebens und des Lebens der Völker. Die Lösung all dieser Fragen ist ihm gegeben in den philosophischen Werken der großen Deutschen Philosophin Frau Dr. Mathilde Ludendorff. Er muß sich deren Inhalt nur in ernstem Studium zu eigen machen, denn erst diese Erkenntnisse ermöglichen ihm die richtige Anwendung seines Fachwissens. Erst dann kann er seine Aufgabe als Deutscher Historiker erfüllen, nämlich mehr zu geben als nur eine Aufzählung geschichtlicher Tatsachen, sondern Lebenserfahrung aus der Vergangenheit des Volkes für die Zukunft abzuleiten. Die ganze Deutsche Vergangenheit muß er im Lichte dieser Deutschen Weltanschauung neu gestalten. Die Tatsachen, die die "exakte" empirische Forschungmethode erarbeitet hat, wird er sichten und nach neuer Vewertung für seine Darstellung benützen. Seine neue Blickrichtung wird ihn auf neue Catsachen führen, er wird nicht an den äußeren Begebenheiten haften bleiben, sondern auf die eigentlichen Ursachen vorstoßen können, auf die Alrbeit der überstaatlichen Mächte. So wird Deutsche Geschichteschreibung ihre hohe Aufgabe am Volke erfüllen, anders nichtl —

(Aus Johannes Scherr: "Sommertagebuch").

<sup>&</sup>quot;Die Seschichte unseres Volkes ist von Anfang bis zur heutigen Stunde nur die Seschichte eines Rampfes auf Leben und Sterben zwischen Deutschland und Rom gewesen. Der deutsche Seist, als der der Freiheit, und der römische als der der Unterjochung, sie haben nicht Platz nebeneinander in der Welt: einer muß durch den anderen niedergekämpft, gebrochen, vernichtet werden. Heil meinem Lande, Segen über mein Volk, wenn es diesen guten, diesen besten Rampf mit deutscher Sründliche keit zu siegreichem Ende führts"

### Bundesmysterien der ersten Christen.

Von Hans Günther Strick.

In der Propagandalehre des auserwählten Volkes, der heiligen Schrift, verheißt Jehova seinen Stammesgenossen die unbedingte Herrschaft über alle Völker dieser Erde. Arteigen lebende Völker, die sich diesem Weltschaftsanspruch widersetzten, konnten nicht immer offen nach dem Wort der Vibel mit Feuer und Schwert bekämpft werden (Matth. 10/34—37, Luk. 12/49—53). In "friedlicher Durchdringung" versuchte die Kirche, wie auch heute noch, mit Erfolg erwachendes Volkstum "umzusormen".

Sar mancher Deutsche "Christ" sieht entsetzt diesen "politischen" Rampf der Rirchen und ist versucht, sich im Seiste in jene Zeit zurückzuversetzen, in der, trotz Verfolgung und Marter, die ersten Christen die "reine Lehre, kraft der ihr innewohnenden Wahrheit" zum Siege führten. Diese Unsicht entspricht aber sträflich leichtsinniger Seschichteunkenntnis. Der Jude weiß es bessert Die Christen des ersten Jahrhunderten, die Völker nicht durch die "Wahrheit" des Christentums, sondern untergruben in ihren raffinierten Seheimorganisationen, man möchte sagen, mit kommunistischer Sleichheitpropaganda, die durch artgemäßen Sottglauben, völkisch starken Staaten. Aach erfolgreich durchgeführter Slaubensentwurzelung konnte nunmehr die geheim wirkende "duldende" Rirche zur "streitbaren" werden, und offen nach den Weisungen der Vibel im alten und neuen Testament den Slaubenskampf mit Feuer und Schwert zu Ende führen.

In seinem Stymologisch — symbolisch — mythologischen Realwörterbuch (Stuttgart, Cast'sche Buchhandlung 1843) gibt F. Nork ein ziemlich klares Vild über den ersten Christengeheimbund, den "Orden der Ugapen". Aus Seheimdokumenten, Briefen, sowie Schriften zeitgenössischer, christlicher und heidnischer Schriftsteller schöpfte der Verfasser seine Renntnisse und folgert abschließend: "...es ist also bewiesen, daß am Ende des ersten Jahrhunderts ein geheimer Christenbund mit Körper-Organisation sich gebildet und unter dem Namen "Ugape" bestanden habe."

Steigen wir einmal im Seiste mit jenen ersten Christen hinunter in die düsteren Höhlen der Ratakomben und sehen wir also diesen Bekennern einer Religion der Aächsten- und Feindesliebe bei ihrem "heiligen Treiben" aufmerksam zu. Sehn schicken sie sich an, einen bußfertigen Heiden in ihre heilige Semeinschaft aufzunehmen und somit dem Teufel wieder eine Seele abzusagen. Schon seit einigen Monaten besuchte der Aufnahmesuchende als "außerordentlicher Juhörer" die christlichen Seheimversammlungen und wohnte den gottesdienstlichen Handlungen bei. Da wurden prophetische Schriften vorgelesen, Opfer von Milch, Honig, Wein, Ahren, Trauben und Räucherungen dargebracht. Es wurde gemeinsam gesungen und kniend Vetübungen abgehalten. Die Vrüder des Vundes hatten den Neuling schon des

öfteren aufgefordert, dem Seheimbunde beizutreten. Dabei verhießen sie ihm, im Falle der Aufnahme, völlige Vergebung aller seiner Sünden, Anspruch auf Teilnahme an der Seligkeit des "Tausendjährigen Reichs", sowie Aufschluß über alles ihm noch "Unerklärliche". Die frommen Vrüder reizeten geschickt die Reugierde des Unwissenden, lasen ihm unverständliche Schriften vor und zeigten ihm von Weitem mystische Zeremonien. Immer wieder pries man ihm die Vundesweihe als "Schlüssel zum Himmelreich", verglich sie mit der Parole der Soldaten, durch die sich bei den "zu bevorstehenden Umwälzungen alle echt en Shrist en erkennen sollten, um ein and er gegen seitig zu schonen" kan schnen" und die Aichtechristen sollten also nicht "geschont" werden! Das ist die in die Tat umgesetzte christliche Aächstenliebe. Wir wissen ja, der "Lächste" ist der Christ. Später wurde der "Aächste" der Christ gleicher Konfession.)

Bewogen durch solche sichtbar gewaltige Vorteile, einer Mitgliedschaft beim Orden, hatte sich der Heide entschlossen, um Aufnahme zu ersuchen und in die Reihe der "Bittenden" zu treten. Durch "magische Szenerien" würdig eingeleitet, konnte nunmehr der dristliche Propagandaapparat mit wirkungvoller Genauigkeit zu arbeiten beginnen. Ein himmlisches Feuerwerk wurde abgebrannt, daß dem ahnunglosen Neuling im wahrsten Sinne des Wortes "Hören und Sehen verging". Halb betäubt durch plötsliche Wechsel grellsten Lichtes und undurchdringlichster Tinsternis führte man ihn zu einem "feuerspeienden Verg", setzte ihn unerwartet starker Zugluft und darauf einem ohrenzerreißenden "Trommetenschall" aus, ließ ihn endlich von fernher Aufen und Singen wohltönender Stimmen vernehmen. Man stelle sich nun einmal die Verfassung vor, in der sich unser armer Heide nach diesem himmlischen "Zauber" befunden haben muß. In der Vorstellungwelt unserer Vorfahren bedeuteten doch alle Naturereignisse, wie Blitz und Donner, Sturm und Seuer, Licht und Sinsternis, die Außerungen göttlichen Willens, denen er mit Chrfurcht gegenüberstand. — Was mußte das für ein allmächtiger Sott sein, der im Stande war, am laufenden Band sozusagen auf Rommando, demjenigen eine kleine Probe seiner Allmacht vorzusetzen, der im Begriffe war, sich zu ihm zu bekennen! — Wie überwältigt muß unser Heide von der Tatsache gewesen sein, daß dieser Sott sich herbeiließ, durch einen solchen Aberfluß an göttlichen Willensäußerungen, augenscheinlich den lebhaftesten Wunsch nach Alufnahme des Ungläubigen in den Orden zu bezeugen. Er war jetzt für die Frage reif, ob er aufgenommen werden, oder ob er zurücktreten wolle. Natürlich blieb der "Bittende" nunmehr standhaft bei seinem Wunsche, Ordensbruder zu werden. Wochenlang ließ man ihn jedoch auf die eigentliche Elufnahmezeremonie warten, er wurde eingehend geprüft und beobachtet, ein ausführliches Lebens- und Sündenbekenntnis mußte er ablegen, Proben der Sinnesänderung zeigen, die Wahrung der ausschließlichen Interessen des Christentums versprechen, ehe er der Aufnahme würdig befunden wurde. In feierlichem Akt wurde er dann zur Aufnahme vorbereitet, der "alte Mensch" mustisch und sumbolisch ausgetrieben, ein "neuer Mensch", ein "Seläuterter", ein "Aovize" war bereit, in den heiligen Orden zu treten. Als Aovize meldete er sich beim Priester-Aufseher zur Aufnahme und gab die Aamen der Brüder-Bürgen an, nach deren Prüfung der "Aufseher" ihn dem "Führer" übergab.

Aach dieser bandwurmartigen Vorbereitung, die nötig war, um überhaupt ein "erster Christ" werden zu können, wollen wir die endliche Aufnahme des Novizen in den "ersten Grad des Lehrlings" verfolgen:

Der "Führer" (Susceptor) übernimmt vom "Aufseher" den Avoizen und führt ihn in einen Raum, in welchem "in Zirkeln eingeschlossene Zirkel", "sich öffnende Core" und "viele magische Figuren" zu sehen sind. Ein gestirnter künstlicher Himmel bildet die Decke, "unter seinen Sternen einer, der selbst Sonn und Mond überstrahlt". — Totenstillel — Plötslich "drei mysteriöse Aufe", das ist das Stichwort für unseren Avoizen, der nun seinen "ersten Sid" schwören und "Unterwerfungpunkte" unterschreiben muße. Feierlich gelobt er, nichts anderes zu glauben, als das was dem geheimen Christenbund "gut dünkt"! Aoch ein Selübde der Verschwiegenheit, noch einen "zweiten Sid" legt er ab, in dem er sich im Falle seines Ordensverrates selbst verwünscht. Setauft und gesalbt empfängt der neugebackene "Lehrling" das "Seheim-Alphabeth, Petschaft. Symbolum und Erkennungszeichen". Aus dem "rauhen Stein" (der Mensch, der die Wahrheit erkennt, doch noch nicht Ordensmitglied ist) ist nunmehr ein "brauchbarer Stein" zum "Tempelbau" geworden, der vielleicht gar einmal ein "Quader", ein Grundstein werden kann.

Wir sehen recht erstaunt, ein "Agape" sieht einem Juden und Freimaurer so ähnlich wie ein Si dem anderen. Wie kommt das nur? Die Freimaurerei soll doch erst im 18. Jahrhundert "gegründet" worden sein? Das glauben zwar nur diejenigen, die sich den Forschungen über Judentum und Freimaurerei verschließen, aber deren gibt es noch genug. Wirklich, Nietssche hat schon recht, wenn er sagt: "sie riechen nicht gut" nämlich die "ersten Christen", hauptsächlich die Judenchristen, die sich am "Tempel" Salomos freimaurerndbetätigten! Es hieß wohl bei den ersten Christen richtiger: "Selig sind, die da ... Griff und Wort lieben und bewahren"! Aber wir gestehen es, damals war es garnicht so einfach, ein echter Christ zu sein. Heute ist das schon beseutend einfacher: Man kennt das Glaubensbekenntnis zu ein Orittel, das Vaterunser zur Rot, die Vibel garnicht und behauptet dennoch, "Christ" zu sein, ja man will sogar noch das Christentum als "Deutsch" angesehen habenl

Wir haben nun im Seist der Christ-Lehrlingsaufnahme zugeschaut und da wir voraussetzen daß sich unser Lehrling recht anstellig zeigt, so können wir ihm noch größere Erfolge versprechen, wenn er sich in dieser "fensterlosen Höhle", dem idealsten Logenraum, genügend symbol-verblöden läßt. Wie "sinnig" sind doch Hammelschurz, Relle und Winkelmaß, Schlägel, Meißel und Jirkel, Altar, Wachslichte, Vorhänge und Priestergewänder. Und an einem "kleinen Turm" sehen wir das Christusbild, dazu die schönen Vundesfarben Schwarz-rot-goldt (Im ersten Jahrhundert, nicht 1848 oder 1918!)



Bundesmysterien der "ersten" Freimaurer

So stellt das Brockhaus Conversationslexikon aus dem Jahre 1860 die Aufnahme eines Bruders in die Loge dar. Die Borgänge, die auf den Stichen wiedergegeben sind, erscheinen bei längerer Betrachtung allerdings reichlich mysteriös. Wir können wohl mit Recht annehmen, daß der Urheber dieser Darstellungen durch die Loge schon mit Erfolg rosenkreuzerisch-freimaurerisch oder mit einem Wort okkult verblödet war.



Ist doch Schwarz: die "vorchristliche Zeit", Not: der erwartete Untergang Noms durch Feuer und Schwert", Sold: Wie kann es auch anders sein, "die auserwählte Schar der im Lichte wandelnden Vundeschristen". Sicher begreift unser Lehrling dies, dann kommt er auch in den zweiten Grad, schwört die Vernichtung der Heidentempel und Altäre (wie Jehova es fordert) und wird zum Lohn mit der "Vruderkette umschlungen", bekommt einen Vrudernamen, darf wieder mal "gewisse geheime Punkte" unterschreiben, erhält neue Ordensverhaltungmaßregeln und die Erlaubnis, an der Tafelloge, dem "Liebesmahl" mitzusingen und zu essen

Rachdem nunmehr unser Lehrling auf Grund seiner "außerordentlichen Fähigkeiten" zum Bruder im zweiten Grad vorgerückt ist, haben wir keinen Grund zu zweiseln, daß er nach erfolgreicher weiterer Verblödung zu Meisterehren im dritten Grad gelangen kann. Hier in dem Meistergrad gibt es "starke Rost"; der christliche Meister bedarf nämlich dieser um die schwere Lösung des "großen Seheimnisse" besser vertragen zu können. Er darf nun ins "Allerheiligste", wo er vor die Frage gestellt wird, "was der, die Sonne selbst überstrahlende Stern, den er auf dem Lehrlingstapis gesehen, bedeute"l Er ist, — nein, geneigter Leser, du errätst es niel — das ... Christentuml Du bist überrascht, nicht wahr — du hättest vielleicht mit Recht geraten, daß dieser Stern der jüdische Davidstern gewesen sei. Du siehst, geneigter Leser, Jehova ließ noch nicht die Snade der Erleuchtung über dich kommen.

Unser christlicher Meister jedoch hat richtig "geraten" und so stand einer nunmehrigen Aufnahme in den Levitengrad und weiter in den Rittergrad, nichts mehr im Wege. Im Priestergrad erhält der fast völlig christliche Christ dann das Statutenbuch, von dessem "gefährlichem Inhalt" der "fürchterliche Schwur" zeugt, "welcher mit dem ersten Freimaurereide viel Ahnliches hat" (II) — Im siebenten Grad, dem Regentengrad, kommt der Agape zum "höheren Ausschuß", er trägt (wohl auf dem Schurz?) u. a. die verschlungenen Vuchstaben M J, Anoses — Jesus.

Diesem dristlichen "Lusschuß" dieser jüdisch-christlich-freimaurerischen Sesellschaft "erste Shristen" genannt, verdankt die Welt den Rassepantsch, Slaubenskriege, Rriegshetze und Völkermorden, Rulturverfall, Rechtlosig-keit, Entsittlichung, Verelendung, Rauschgifte, Frauenverachtung, kurzum: Die jüdisch-christliche Zivilisation.

Es ist bewiesen, daß das Christentum seine Mysterien unter anderem dem Mithraskult entnahm, damit auch den Höhlen- und Ratakombenkult. Richt als "Versteck" allein wurden die Ratakomben etwa gewählt, es gibt schließ- lich überall Orte, wo sich Verschwörer geheim treffen können. Lein, wie die Mithrasgläubigen, so seierten auch die ersten Christen ihre scheußlichen Ny-sterien und Orgien in lichtlosen Ratakomben. Die Veschuldigungen der Römer entsprechen wohl der Tatsächlichkeit, selbst der Jude Schaul (Paulus) urteilt im gleichen Sinne über "erste Christen"? (1. Corinth. 5/5 1 und 2). Solchen moralisch verkommenen Menschen ist alles zuzutrauen. Die Ver-

brechen der Freimaurerei, der Okkult- und Jesuitenorden entspringen jüdischen Sedankengängen, jüdischem Vernichtungwillen. Der Judenchristengeheimbund "Ugape" war hier also wegweisend!

Leugneten noch die heidnischen Priester Roms ihrem mächtigen Raiser Constantinus die Möglichkeit der Vergebung seiner Sünden, da "Mutters und Vrudermord selbst die Sötter nicht zu sühnen vermögen", so wuschen die christlichen Priester solche Sünden mit der Taufe ab, ja sie nahmen den Versbrecher sogar noch in die Reihe ihrer Heiligen auf.

# Einem römischen Kardinal deutscher Nation.

Von Ernst Auhfus.

Ind denkt uns so zu schmäh'n, Weil wir das Finst're meiden Und stolz zum Lichte geh'n.

In dumpfen Rirchenmauern Vei Weihrauch, Rerzenschein, Da mögt ihr zagend kauern Vei Kreuz und Leichenschrein. Wir wollen's euch nicht wehren, Doch nehmen wir das Necht, Das Söttliche zu ehren In Freiheit deutsch und echt.

Wir wollen es nicht glauben, Was Judas Sott gelehrt, Und lassen uns nicht rauben Der Uhnen Shr und Schwert.

Wir knien nicht im Staube Wie Knechte wimmernd hin. Zu hell ist deutscher Slaube, Zu gottdurchseelt der Sinn.

#### Woher stammt der arische Christus?

Von Hermann Rehwaldt.

Für einen Deutschen, der sich mit Okkultliteratur und Okkultauellen nicht befaßt, ist der Gedanke des "arischen Christus" ziemlich überraschend, sozusagen unvermittelt. Er wurde zur Zeit des Rasseerwachens propagiert und gierig aufgegriffen. Der erste volkstümliche Schriftsteller völkischer Richtung ist Chamberlain, der in seinen "Grundlagen des 20. Jahrhunderts" und an anderen Orten diesen Gedanken vertrat. Da es für einen völkisch erwachenden Deutschen — trot aller Beweisakrobatik "berufener"1) Theologen geradezu eine Ungeheuerlichkeit war, daß sein "Seiland" und "Erlöser" ausgerechnet der Rasse angehört haben soll, die er gerade am heftigsten bekämpfen mußte, fand diese Lehre günstige Aufnahme. Auf diese Weise hoffte man das Christentum retten zu können. Man drückte ein und sogar beide Augen zu, um aus den "Evangelien" einen "Beweis" für diese unbeweisbare "Catsache" herauszudestillieren, man ließ fünfe gerade sein und weiß schwarz heißen, um in der Lehre des Jesus von Nagareth "arische" Bestandteile zu entdecken. Ilber die Unfruchtbarkeit aller dieser Versuche wurde schon viel geschrieben. Die Versuche, die unsinnige Vehauptung, die Jesuslehre sei "arisch" aufrecht zu erhalten, erinnern an die Versuche der "altpreußischen" Freimaurer, ihr Nitual zu einem "arischen" oder "nordischen" zu stempeln trotz Aldoniram-Symbole und künstlicher Beschneidung.

Die Lehre vom "arischen Jesus" ist nicht von Chamberlain erfunden worden. Sie stammt aus den Tiefen okkulter Seheimlehren, wie sie namentlich von der heute so "modernen" Ariosophie vertreten werden. Liest man die Auslassungen von Lanz v. Liebenfels, Hans Hartmann, Karl Kern oder Albert Reichstein über den "arischen Christus", so glaubt man eine "deutschechristliche" Predigt vor sich zu haben. Licht umsonst begeistert sich ein protestantischer Kirchenbeamter, der Pfarrer Karl Gerecke, über das Buch von Frenzolf Schmidt (Ariosoph): "Urtexte der Ersten Göttlichen Offenbarung", die "Attalantische Urbibel" folgendermaßen:

"Was ist das doch für eine wunderbare Sottesgabe; Ihr "Urtext der ersten göttlichen Offenbarung'! Jetzt wird der Vann gebrochen werden für unser deutsches Volk, für die Kirche Christi und das Christentum. Wieviel wunderbares Licht strahlt da aufl... Es liest sich wie eine Andacht", usw. usw.

Das war 1932. Mit diesem Nüstzeug, das ihnen aus der Seheimlehre der Uriosophie gereicht wurde, schritten die "Deutschen Christen" an die Zerschlagung der evangelischen Kirche und die Erfassung der völkisch erwachenden Deutschen. Der Uriosoph Hans Hartmann gab ihnen sein "wundersbares Buch" "Issus der Urier — Ein Heldenleben", Hermann Wieland "Utlantis, Edda und Vibel", Lanz v. Liebenfels "Das Buch der Psalmen teutsch", "Vibliomystikon" und vieles andere mehr.

<sup>1) &</sup>quot;Berufen" im Sinne ber Baulusworte 1. Ror. 1, 26.

"Das, was jetzt als christliche Religion bezeichnet wird, war schon den Alten offenbart und begleitete die Menschheit von ihrem Anbeginn bis Christus Fleisch ward. Seit dieser Zeit nennt man die wahre Religion, die seit Urbeginn der Menschheit war, die christliche".

Dieser Ausspruch des römisch-katholischen "Heiligen" Augustinus bildet das Nückgrat der ariosophischen oder, wie sie sie nennen, "arioheroischen Religion". Derselbe Sedanke — des ewigen Vestandes der Urreligion, die durch den jeweiligen "Sendboten des Himmels" — Krischna, Vuddha, Jesus usw. — ihre fortschreitende Vervollkommnung erfährt, — wird von allen Okkultrichtungen vertreten. Er wird durch die äußere und innere Verwandtschaft der "Schachtreligionen") scheinbar bestätigt, die in dem diesen Religionen eigenen Sesühl der eigenen Minderwertigkeit und Schlechtigkeit dem Söttslichen gegenüber auf einen "Erlöser", Mittler zwischen dem erhabenen, zürznenden und strafenden Sott und der sündigen, in demütiger Sottesknechtschaft, auf Inade hoffenden Menscheit niemals verzichten können.

Die scheinbare Abweichung der Ariosophie von den anderen Okkultlehren ist eben die "arische" Abstammung des Jesus von Razareth. Allerdings ist diese Abweichung eben nur scheinbar und nur aus Gründen der Taktik mit allerlei okkult-theologischen Kniffen "bewiesen". Das völkische Erwachen der Deutschen — und für die Deutschen namentlich ist die Ariosophie auch bestimmt, wenn sie sich auch ein "Exportartikel" nennt, — zwingt sie zu diesem Vorgehen, das den Juden Jesus von Razareth den Deutschen "Antisemiten" schmackhaft machen soll.

Die Wurzeln dieser Lehre lassen studium anderer okkulter Quellen leicht nachweisen. Vergleicht man die jüngere Ariosophie mit dem weitaus älteren Rosenkreuzertum, so ergibt sich aus diesem Vergleich die geistige — vielleicht auch personelle — Vaterschaft des letzteren. Die Rosenkreuzerei bildet zweifellos den Ausgangspunkt der Ariosophie wie auch vieler anderer "völkisch"-okkulter Richtungen, wie sie z. V. durch den "Sermanenorden", die "Wälsungen" u. a. Orden vertreten werden. Wenn man also die "esoterische" Vedeutung der ariosophischen Lehren erkunden will, so muß man zum Rosenkreuzertum zurückgehen. Das was für einen Rosenkreuzer niederer Grade "exoterisch", d. h. für Profane, für Laien bestimmt ist, wird für einen Ariosophen folglich zu "Soterik", d. h. zur Seheimlehre der "Singeweihten".

Die "Nosenkreuzerischen Unterrichtsbriefe", das "exoterische" Lehrbuch für Rosenkreuzer von Max Heindel, lehren nun über die Person des christ-lichen Religionstifters folgendes. Es habe in Wirklichkeit zwei getrennte Persönlichkeiten gegeben: den jüdischen Rabbi, den Essener Jesus von Razareth und den "Sonnensohn" Christus. Die Sonnenmenschen sind nach dieser Lehre geistige Wesen, gottähnlich, fast gottgleich, das Ergebnis eines beinahe abgeschlossen "Entwicklungszyklus" vergangener Erdperioden. Als gei-

<sup>2)</sup> Zitiert nach Frenzolf Schmidt, "Urtexte der ersten göttlichen Offenbarung".
3) Siehe Mathilde Ludendorff, "Volksseele und ihre Machtgestalter" und "Das Gottlied der Völker".

stige Wesen besitzen sie nicht den sichtbaren physischen Leib und können somit nur von "Hellsehern" erblickt werden<sup>a</sup>). Ab und zu, wenn der diesbezügliche "Planetengeist" oder der Sott des betreffenden Sonnensystems es für not=wendig erachtet, steigen sie sozusagen zur Erde herab, um die Menschheit auf eine höhere Entwicklungstuse zu führen. Sie sind die "Manu", die Führer zu neuen Zeitaltern, von denen auch theosophische "Quellen" berichten. Nach der Ariosophie, die diesen Sedanken im Sinne der gelehrten Kassergottung weiter ausbaut, bilden die "Sonnenmenschen" den wesentlichen Bestandteil der "rasserienen Ariogermanen", d. h. die geistigen Sonnenwesen "inkarnieren sich" in den blutreinen Vertretern der "arioheroischen" Rasse, die dadurch natürlich den Vorrang der Söttlichkeit vor allen anderen Rassen erhält.

Dasselbe nahm auch nach der Rosenkreuzerlehre der Sonnensohn Christus vor, indem er sich in dem Körper des Jesus von Razareth nach freier Vereinbarung "inkarnierte". Das mußte sein, weil ein geistiges Wesen nicht die bekannten Kreuzesleiden erdulden konnte, wozu ein profaner "physischer" Menschenkörper notivendig war. Der seelische und geistige Inhalt des Jesus von Razareth wurde inzwischen sozusagen auf Urlaub geschickt. In dem Augenblick, da der Leibestod des Sekreuzigten eintrat, verließ der Sonnensohn Christus den Leib des Toten, während die ureigenen Vestandteile des Rabdi Jeschua in ihr körperliches Behältnis zurückkehrten, der Tote lebte also weiter.

Somit war der christliche Religionstifter nach der Rosenkreuzerlehre ein Seist, der sich des Körpers eines Juden für seine Mission bediente. Aber immerhin eines Juden — nebenbei ein eigenartiger Seschmack — als ob es keine anderen, "edlen" Völker gegeben hätte. Wie man sieht, es bedarf außer einem hohen Grade des induzierten Irreseins, des völligen Mangels an "atavistischem Rationalgefühl", um eine solche "Lehre" aufzunehmen. Und dies letztere regt sich in den erwachenden Deutschen ganz beträchtlich. Darum trat die äußerlich rassevergottende, im Srunde aber rasseverneinende Ariosophie auf den Plan.

Doch selbst nach der Rosenkreuzerlehre wäre der Umstand der jüdischen Albstammung des Jesus von Razareth nicht "tragisch". Bekanntlich lehren die Rosenkreuzer, wie übrigens auch die Theosophen usw., daß die Menschenrassen, die Hauptrassen, nicht gleichzeitig auftretende, mannigsaltige Menschengruppen darstellen, sondern nur Stappen der menschlichen Sntwicklung zu Söttern oder zum mindesten zu Seistern bilden. Der heute herrschensen "arischen" Rasse sein nun die so gut wie ausgestorbene "atlantische" Rasse vorausgegangen. Sie wurde aus besonders geeigneten Vertretern, der ihr wiederum vorausgegangenen "semurischen" Rasse, gezüchtet usw. Ses besteht somit Vlutsverwandtschaft zwischen den "Atlantiern" und den "Ariern". Und diese Vlutsverwandtschaft wird noch enger, wenn man hört:

"Die ursprünglichen Semiten waren die fünfte und wichtigste atlantische Rasse, denn wir finden in ihnen die ersten Reime der verbessernden Tätigkeit des Gedan-

<sup>4)</sup> Näheres hierüber in meiner Schrift "Die ,kommenbe' Religion".

kens. Darum wurde die ursprünglich semitische Rasse die "Reimrasse" für die 7 Kas-

sen der gegenwärtigen arianischen Epoche"5).

Somit sind also die "Semiten", mithin auch die Juden, denn sie werden — zwar zu Unrecht<sup>6</sup>) aber allgemein — zur semitischen Rasse gerechnet, unsere Uhnen! Daraus folgt, daß besonders "gut geartete" Vertreter dieser Rasse, bzw. des jüdischen Volkes in ihrer "Entwicklung" die Stufe der arianischen" oder "arischen" Rasse erreichen können — denn die "Züchtung" einer neuen Rasse aus der bestehenden ist nach der Rosenkreuzerlehre eben "Entwicklung". Damit ist der ariosophische Schluß "berechtigt", daß der Stifter der christlichen Religion, obgleich "Semit", ein "Arier" sei.

Hier, in der okkulten Lehre von der zeitlichen Nachfolgerschaft der Menschenrassen liegt der Ursprung des Sedankens vom "arischen Christus". Im Srunde steckt also trotz aller "arioheroischen" Rassevergottung der Jude dahinter. Die einzelnen Deutschen Christen wissen natürlich nicht, aus welchen Quellen ihnen ihr "Weistum" zufließt. Sefühlsmäßig bekennen sie sich zum arischen Jesus in ihrer unterbewußten Ablehnung des Judentums. Die "unsichtbaren Väter" hinter den Rulissen des Weltgeschehens, die geistigen Inspiratoren all der zahllosen Okkultlehren und die geheimen Lenker und Leiter all der geheimen und geheimnisvollen Orden, Sekten und Vervegungen, lachen sich ins Fäustchen über den neuerlichen Neinfall der dummen Sojim.

<sup>5)</sup> Max Heinbel, "Rosenkreuzerische Unterrichtsbriefe".
6) Die Juden sind als Produkt zielbewußter und durch den Glauben geforderter und geschührter Inzucht aus einem Wischvolk mit gleicher Religion zu einer sogenannten sekundären Rasse geworden. M. Ludendorff, "Bolksseele und ihre Wachtgestalter".

<sup>&</sup>quot;Die Religionen wenden sich ja eingeständlich nicht an die Uberzeugung, mit Sründen, sondern an den Slauben, mit Offenbarungen. Zu diesem letzteren ist nun aber die Fähigkeit am stärksten in der Rindheit: daher ist man, vor Allem, darauf bedacht, sich dieses zarten Alters zu bemächtigen. Hierdurch, viel mehr noch, als durch Orohungen und Verichte von Wundern, schlagen die Slaubenslehren Wurzel. Wenn nämlich dem Menschen, in früher Rindheit, gewisse Srundansichten und Lehren mit ungewohnter Feierlichkeit und mit der Miene des höchsten, bis dahin von ihm noch nie gesehenen Ernstes wiederholt vorgetragen werden, dabei die Möglichkeit eines Zweifels daran ganz übergangen, oder aber nur berührt wird, um darauf als den ersten Schritt zum ewigen Verderben hinzudeuten; da wird der Eindruck so tief ausfallen, daß, in der Regel, d. h. in fast allen Fällen, der Mensch beinahe so unfähig sein wird, an jenen Lehren, wie an seiner eigenen Existenz, zu zweifeln."

Arthur Schopenhauer aus ("Parerga und Paralipomena" II. 15).

## Spiritus judaicus.



Beichnung und Gebicht von S. G. Strid

Ob es nun so, ob so es heißt,

Juda lächelt still zufrieden, sind die Trichter auch verschieden, bleibt es doch derselbe "Geist".

Mancher wechselt diese gern,

Auswahl gibt es ja genug, bleibt es auch derselbe Trug, ist er wenigstens "modern". —

Wenn es auch mal "arisch" heißt —

Juda lächelt still zufrieden, sind die Trichter auch verschieden, bleibt's derselbe "Lügengeist"!

# Autodafé, ein Brandmal an der Stirne Roms.

Alus einer alten Quelle mitgeteilt von Gustav G. Engelkes.

Das Autodasé, d. h. eine Slaubenshandlung, bestand in einer qualvollen Hinrichtung derjenigen, die das grausame Inquisitiongericht zum Tode bestimmte. Die Thronbesteigung eines Herrschers der spanischen Monarchie, sowie seine Vermählung, die Seburt eines Infanten und die Aückkehr eines denkwürdigen Tages wurden durch dieses grausame und unmenschliche Schausspiel verherrlicht. Alle Verurteilten, deren mehrere seit langen Jahren in den Kerkern geschmachtet, wurden dann mehr tot als lebendig herausgebracht, um bei der barbarischen Festlichkeit zu erscheinen. In dieser Absicht wartete man immer solange, bis eine genügende Anzahl solcher Unglücklicher in den Sefängnissen des "heiligen Hause" vorhanden waren, um durch die Menge der Opfer das Feierliche der Handlung zu erhöhen.

Einen Monat vor dem dazu angesetzten Tage begaben sich die Inquisitoren mit ihren voran wehenden blutroten Vannern zu Pferde aus ihrem Palaste auf den großen Marktplatz, um den Einwohnern anzukündigen, daß in einem Monat eine allgemeine Bestrafung der von der Inquisition verurteilten Missetäter erfolgen werde. Dann ging der Zug bei Pauken und Trompetenschall in der Stadt herum. Von dem Augenblicke an beschäftigte man sich mit den Vorbereitungen, die notwendig waren, um die Zeremonie ebenso "feierlich" wie "prachtvoll" zu gestalten. Zu diesem Zweck wurde auf dem großen Markt ein Theater von 50 Juß Länge erbaut, das mit dem Valkon des Rönigs die gleiche Höhe hatte, wenn die Stadt, wo das Autodafé gefeiert wurde, die königliche Residenz war. Am Ende und längs der ganzen Front der Bühne, rechts vom Balkon des Königs, erhob sich ein Kundtheater von 25 bis 30 Stufen für den hohen Inquisitionrat und die anderen Näte Spaniens. Uber den Stufen sah man unter einem Valdachin den Stuhl des Großinquisitors, der ungleich höher postiert war als der Balkon des Königs, welcher an solchem Tage jenem den Nang über sich einräumen mußte. Links von der Bühne und dem Balkon errichtete man ein zweites Theater, wo die Verurteilten ihren Platz erhielten. Auf der Mitte des Platzes befand sich ein kleiner Bau, der hölzernen Räfigen ähnliche Gerüste trug. Die Räfige waren oben offen und in sie brachte man die Verurteilten, mährend ihnen das Urteil vorgelesen wurde. Vor diesen beiden Räfiggerüsten befanden sich zwei Ranzeln, eine für den, der die Urteile vorlas, die andere für den Prediger. Endlich ward neben dem Plat der Inquisitionräte ein Altar errichtet.

Der Rönig, die königliche Familie und alle Damen vom Hofe besetzen den königlichen Valkon. Undere Tribünen waren auf gleiche Weise für die Sessandten und Großen des Hoses, sowie Schaugerüste für das Volk errichtet.

Einen Monat nach Bekanntmachung des Autodafé nahm die Zeremonie mit einem Aufzug der Rohlenbrenner, Dominikaner und Familiaren ihren



Das Autobafé. Tieser alte Stich zeigt, wie die "feierliche" Handlung der Inquisition mit der Werbrennung der Bildnisse und Knochen derzieniger beginnt, die die Schrecken und Qualen der Kerkerlosterungen nicht überstanden haben. Für die Uebersebenden steht je ein Henker denker bereit, der die zum Scheiterhaufen gebrachten Werurteilten an Pfähle bindet und Feuer legt.

.

Anfang. Der Zug hatte sich in der Rirche gesammelt und begab sich auf den Markt. Jetzt wurde ein großes, grünes, mit schwarzem Flor umhülltes Rreuz neben dem Altar und der Standarte der Inquisition aufgepflanzt. Die Dominikaner allein blieben auf der Bühne stehen und brachten einen Teil der Racht damit zu, Psalmen zu singen und Messen zu lesen, während die übrigen Prozessionteilnehmer sich nach Hause begaben. Um sieben Uhr des Morgens erschien der Rönig und die Rönigin sowie der ganze Hof auf dem Balkon. Sine Stunde später ging der Zug aus dem Inquisitionpalast ab und begab sich unter festlichem Glockengeläute auf den Markt in folgender Ordnung:

- 1. Hundert Rohlenbrenner mit Piken und Musketen bewaffnet. Sie hatten das Necht, an der Prozession teilzunehmen, weil sie das zum Verbrennen der Retzer notwendige Holz lieferten.
- 2. Die Dominikaner mit einem weißen Kreuz, das vor ihnen her getragen wurde.
- 3. Die Standarte der Inquisition, welche der Herzog von Medina Celi trug. Sie war von rotem Damast. Auf der einen Seite war das spanische Wappen, auf der anderen ein entblößter Degen, mit Lorbeeren umschlungen, gestickt.
- 4. Die spanischen Granden und Familiaren des Inquisitiongerichtes.
- 5. Alle Schlachtopfer ohne Unterschied des Seschlechts, nach den mehr oder weniger harten Strafen geordnet, zu denen sie verurteilt waren.

Diejenigen, welche man zu gelinden Strafen bestimmt hatte, gingen barfuß, entblößten Hauptes, mit einem leinenen San benito (eine Art Umhängetuch) und dem gelben Andreaskreuze auf Brust und Nücken umhängt, voran. Nach ihnen kamen die zur Seißelung, Saleere und lebenslänglicher Sefangenschaft Verurteilten. Hierauf folgten solche, die, um dem Feuertode zu entgehen, nach ihrer Verurteilung bekannt hatten, und nun "nur erdroselet" werden sollten. Sie trugen einen gelben San benito, auf welchem schwarze Teufelsgestalten und Flammen gemalt waren. Sine Mütze von Pappe, drei Juß hoch, die in eine Menschenfigur endigte, um welche Feuerflammen schlagen und scheußliche Dämonen herumfliegen, bedeckte ihr Haupt.

Widerspenstige, auf's neue in Rețerei Verfallene, die lebendig verbrannt werden sollten, kamen zulețt und waren ebenso gekleidet, jedoch mit dem Unterschiede, daß die Flammen auf ihren San benitos aufsteigende waren. Ein Rnebel sperrte den Mund der Unglücklichen und verwehrte ihnen, ihren Schmerz in Rlagen zu lindern, das Witleid bei den Zuschauern zu wecken und die Seheimnisse des "heiligen" Serichts auszusagen. Jeder Verurteilte trug eine Rerze von gelbem Wachs.

Nach den lebenden Opfern brachte man die aus Pappe gefertigten Vildz nisse der zum Feuer Verurteilten, welche jedoch in Folge der erlittenen Folzterungen schon vor dem Autodasé gestorben waren.

Ihre Knochen wurden in Risten vorgeführt.

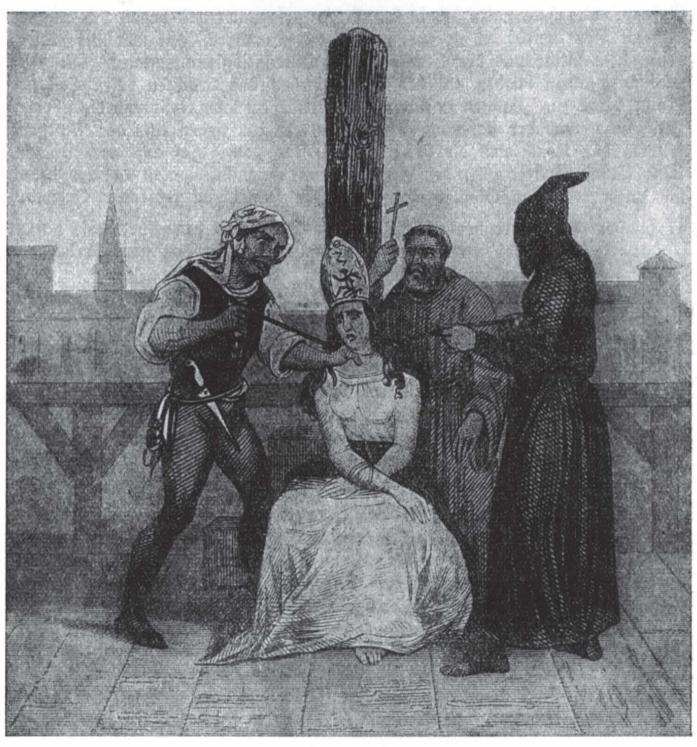

Eine Verurteilte, die als gute Christin sterben wollte und deshalb vor ihrer Verbrennung die "Inade" der Erdrosselung erfuhr.

(Autodafé, nach einem alten Stich)

Ein großer Neiterzug, der aus den Näten der Oberinquisition, den Inquisitoren und Geistlichen bestand, machte den Beschluß. Der Großinquisitor, in Violet gekleidet, folgte zuletzt, von seiner Leibwache begleitet.

Sobald der Zug auf dem Markt angekommen und jedermann Platz genommen hatte, las ein Priester die Messe bis zum Evangelium. Dann verließ der Großinquisitor seinen Sitz, bekleidete sich mit einem Chorrock und einer Vischofsmütze und näherte sich dem Balkon, auf dem der König saß, um ihn

den Sid ablegen zu lassen, durch welchen sich die Monarchen von Spanien verpflichteten, mit aller Macht das Verfahren der Inquisition zu unterstützen, die Reterei auszurotten und den katholischen Glauben zu beschützen. Se. kath. Majestät schwur stehend und mit entblößtem Haupte. Der nämliche Sid wurde von der ganzen Versammlung geleistet. Aunmehr bestiegt ein Dominikaner die Ranzel und hielt eine Predigt gegen die Retzer in der er nicht mit Cobsprüchen auf die Inquisition sparte. Aunmehr konnte der Aeferent des bl. Offiziums mit dem Verlesen der Urteilssprüche beginnen. Jeder Verurteilte mußte sein Urteil im Räfig kniend anhören, dann durfte er wieder auf seinen Plat zurückkehren. Nach Beendigung dieser Vorlesung erhob sich der Großingusitor von seinem Platz und erteilte den wieder in die Rirche aufgenommenen die Absolution.

Die zum Tode Verurteilten wurden auf Esel gesetzt und zum Scheiterhaufen geführt, wo für jedes Opfer ein Henker bereit stand.

Man begann mit der Verbrennung der Vildnisse und Knochen der Coten. Dann fesselte man die Verurteilten an die in der Mitte jedes Scheiterhaufens errichteten Pfähle und legte Teuer an. Die einzige Snade, die man den Verurteilten widerfahren ließ, bestand in der Frage, ob sie als gute Christen sterben wollten? In diesem Falle erdrosselte sie der Henker, bevor er den Scheiterhaufen anzündete. Die zu ewiger Gefangenschaft, zu den Galeeren und zur Seißel Verurteilten wurden in das Sefängnis zurück gebracht, welches sie erst wieder verlassen durften, wenn die zuerkannte Strafe anzutreten war. Das waren die Zeremonien und Formalitäten, welche man Auto-da-fé — Handlungen des Glaubens — nannte. Spanien dankt ihnen den Verlust eines Orittel seiner Bevölkerung und die Schande, eine solche Varbarei mehrere Jahrhunderte hindurch geduldet zu haben.

Uns aber faßt das Grausen, denn dies alles geschah im Zeichen der Religion der Liebe.

Stewart Roß gibt uns in seinem Werk "Jehovas gesammelte Werke" wichtige Ausklanfte über die Opfer der Inquisition und zeigt an Hand von erwiesenen Zahlenangaben das furchtbare Wenschenmorden der Komkirche in Spanien. Vom Inquisitionstribunal wurden in Spanien verurteilt und hingerichtet.

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                   |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Durch Torquemaba  1. Lebenbig verbrannt                                                                                                                   | Durch Karbinal Jiminez be Cisneros  1. Lebenbig verbrannt                    |
| Durch Diego Deza  1. Lebenbig verbrannt                                                                                                                   | Durch Abrian be Florencia 1. Lebenbig verbrannt 1620 2. In Effigie verbrannt |
| Die Zeitschrift "La Bandera Catholica" (bas tatholische Banner) vom 29. 7.,1883 gibt uns über bie Tätigkeit der Inquisition folgende interessante Zahlen. |                                                                              |
| Gesamtsumme der Männer und Frauen, welche unter der Herschaft von 45 General-<br>Inquisitoren lebendig verbrannt wurden                                   |                                                                              |

## Verratener oder Verräter?

Eine geschichtliche Betrachtung von Walter Löhde.

Politische Morde sind eine so häufige Erscheinung in der Seschichte, daß man ihre Tatsächlichkeit nicht erst zu erweisen braucht. Zu erweisen ist nur, wer die Täter baw, die geistigen Urheber eines solchen Mordes waren. Seitdem der Feldherr Erich Ludendorff, gestützt auf seine ernsten Erfahrungen im Weltkriege 1914/18, die überstaatlichen, d. h. die Politik zielstrebig, mit bestimmten Mitteln beeinflussenden und leitenden internationalen Mächte. — Nomkirche, Freimaurerei und Weltjudentum, — gezeigt hat, sind wir in der Lage, die Bedeutung der politischen Morde und ihre Hintergründe leichter zu erkennen. Einer der berühmtesten politischen Morde ist die Ermordung Wallensteins. Aber wenn die eigentliche Cat in diesem Falle nicht geleugnet werden kann und auch nicht geleugnet wird, so sind gerade deswegen die Spuren der überstaatlichen Urheber, — in diesem Falle der Jesuiten, — desto sorgfältiger getilgt. Daher ist kaum eine Angelegenheit so lange verschleiert und rätselhaft geblieben, wie jene Vorgänge, die zu jenem Mord zu Eger führten. Es gibt auch kaum eine Gestalt in der neueren Deutschen Seschichte, die so widerspruchsvoll, so uneinheitlich dargestellt wurde, wie diejenige Wallensteins. Mit keiner geschichtlichen Persönlichkeit sind die katholischen Hofrate und die evangelischen Rirchenräte derartig umgesprungen, wie mit ihm. Diese Herren, welche sich nun einmal nicht zu einem Standpunkt Deutscher Seschichtebetrachtung, Deutscher Seschichtewertung aufschwingen können und alles aus dem muffigen Winkel eines dristlich-konfessionellen Ronventikels betrachten, haben durch ihre Schilderungen erst recht Verwirrungen in die Angelegenheit hineingetragen. Da außerdem der Raiser Ferdinand II. selbst in diese Sache verwickelt ist, obgleich er eigentlich nur das Werkzeug der Zesuiten war, vermied es eine lakaienhafte Hofgeschichteschreibung lange, mit Rücksicht auf das Haus Habsburg, diese Angelegenheit den Catsachen entsprechend, aufzurollen. Es ist daher nichts so zutreffend wie Schillers Wort über Wallenstein aus dem Prolog zu seiner gewaltigen Wallenstein-Dichtung: "Von der Parteien Gunst und haß verwirrt, schwankt sein Charakterbild in der Seschichte".

Diese hofrätliche Seschichteschreibung — von der jesuitischen Seschichtessälschung ganz zu schweigen — hat es denn auch fertig gebracht, den sog. Verrat Wallensteins an dem Raiser als eine vollendete Tatsache hinzustellen, um damit eine Entlastung des Raisers und seiner jesuitischen Natgeber zu konstruieren. Es ist in Verbindung mit diesem Verrat weiter behauptet worsden, der Feldherr habe sich zum Rönig von Vöhmen machen wollen. Für diese letzte Vehauptung ist jedoch bis heute trotz eingehender Forschung noch kein stichhaltiger Nachweis erbracht. Zur Vegründung des "Verrates" wurde lediglich ausgesührt, daß Wallenstein mit den Schweden und Sachsen, also den derzeitigen Feinden, verhandelt habe. Dies trifft nun allerdings zu. Aber

es handelte sich dabei nicht etwa um einen "Verrat", sondern es handelte sich darum, dem verheerenden, in Deutschland tobenden Bürgerkrieg, in welchen auch ausländische Mächte eingriffen, ein Ende zu machen. Wallenstein hatte sehr richtig erkannt, daß dieser Krieg rein militärisch nicht zu beenden und zu gewinnen war, wie er ja auch nicht militärisch beendet worden ist, sondern erst infolge der fast völligen Verwüstung Deutschlands und der Erschöpfung des Volkes aufhörte. Der von Wallenstein angestrebte Friede fand aber seine heftigen Segner in den Urhebern des Rrieges, in den Jesuiten. Der Jesuitenorden brauchte diesen Krieg nicht nur um das Werk der Nekatholisierung Deutschlands zu fördern, sondern auch, um für sich selbst Einfluß und Neichtum zu gewinnen. Die im Nestitutionsedikt1) zurückgegebenen Kirchengüter und Besitzungen rissen die Jesuiten zum größten Teil an sich und seit dem 30 jährigen Kriege beobachten wir infolgedessen eine ungeheure Ausdehnung ihres Einflusses.

Als der erste Teil des Rrieges durch Wallensteins Siege für den Raiser erfolgreich beendet war, erwuchs den Jesuiten in Wallenstein der heftigste Begner. Wallenstein hatte diesen Rrieg in dem Bestreben, eine unabhängige, einheitliche kaiserliche Neichsgewalt zu schaffen, geführt. Vesonders wollte er auch den überall wirkenden Einfluß der Beistlichkeit beseitigen. Der Jesuitenorden hatte dagegen lediglich die Nekatholisierung und seine politischen. Deutschland abträglichen Ziele im Lluge. Lluf dem Regensburger Fürstentage stießen diese entgegengesetzten Bestrebungen zusammen2). Nach der Niederlage Christians IV. von Dänemark konnte man daran denken, den allgemeinen Frieden innerhalb Deutschlands wieder herzustellen. Die Verkündigung des von Wallenstein heftig bekämpften, von den Jesuiten ausgearbeiteten Restitutionsediktes machte jedoch diesen berechtigten Hoffnungen ein Ende. Der Friede lag Wallenstein nicht nur aus innen-, sondern auch aus außenpolitischen Gründen am Herzen. Er wollte nämlich die Urmee zur Bekämpfung Frankreichs und für Italien freibekommen. Leopold von Nankelagte sehr richtig:

"... niemals fürwahr wäre eine Versöhnung aller Deutschen Interessen, eine Vereinigung nicht allein, sondern doppelte Unstrengung aller Rräfte notwendig gewesen, als in diesem Augenblick".

Aber was begriff der völlig unfähige Ferdinand II., ein Habsburger von "echtem Schrot und Korn" d. h. ein Sklave der Kirche und der Jesuiten, von Deutschen Angelegenheiten! Er hatte vor lauter Prozessionen, Messen und Beichten auch keine Zeit, sich darum zu kümmern. Als einer der unverschämtesten aller Jesuiten, der Pater Weingartner, ihm mit der Strafe Sottes. drohte, setzte der Raiser das Aestitutionsedikt in Rraft, ließ seinen Feldherrn fallen und sprach die geforderte Absetzung aus. Der Jesuitenzögling und

<sup>1)</sup> Der Grundsatz des Ediktes war: Die Wohltat des Religionfriedens genießen dem Rechte nach und die Katholiken. Londorp: Acta publ. III. S. 1048 ff.
2) W. äußerte, er werde die unter seinem Kommando stehende Armee nie zur Unterdrückung der Religionfreiheit gebrauchen lassen. Er frage nichts danach, was Pater Lamormaini und andere für Meinungen hätten.

-söldling Tilly, der Zerstörer Magdeburgs, wurde zum Oberbefehlshaber des kaiserlichen Heeres ernannt und der Rrieg, der vor dem Regensburger Fürstentage als abgeschlossen gelten konnte, sollte in Deutschland weiterrasen.

Wallenstein zog sich ins Privatleben zurück und hatte begreiflicherweise weder Vertrauen noch Achtung vor dem Raiser, der, wie er sich ausdrückte, "mehr auf der Pfaffen Geschwätz, als auf die Konversation seiner kaiserlichen Reputation achtete". Das Eingreifen Sustav Adolphs brachten den Raiser in eine äußerst schwierige Lage. Hatte die jesuitische Partei nach dem Sturze Wallensteins gejubelt, so wurde man nach Tillys Niederlagen bei Breitenfeld und am Lech recht kleinlaut. Besonders erschwert wurde die Lage infolge des Ronfliktes zwischen dem Papst und dem Jesuitengeneral wegen der Ubertragung der ehemals anderen Orden gehörenden, durch das Restitutionsedikt zurückgegebenen, Kirchengüter an die Jesuiten8). So kam es denn auch, — von französischem Interesse ganz abgesehen — daß Sustav Adolph den Rrieg mit dem ihm von dem Rardinal Nichelieu zur Verfügung gestellten römischen Gelde führte. Der Schwedenkönig verpflichtete sich dagegen in den eroberten Orten die Ausübung der katholischen Religion zu verbürgen4). Habsburgische und jesuitische Interessen waren jetzt in gleicher Weise bedroht. Um das nahende Unheil abzuwenden, trat man wieder an Wallenstein heran, um ihn zu bewegen, abermals ein Heer aufzustellen und die Zührung desselben zu übernehmen. Der Herzog von Friedland hatte jedoch seine trüben Erfahrungen gemacht. Er wußte, daß der Raiser völlig unzuverlässig war und daß die Jesuiten in Wien regierten. Wie bekannt dies war, zeigt 3. 3. der Brief des Grafen Thurn an Sustav Adolph vom 17. September 1632 in dem es heißt, daß man wohl mit Wallenstein verhandeln könnte, aber

"daß die Craktate des Hauses Osterreich wegen des jesuitischen Nats auf einen schlüpfrigen Grund und boses Jundament pflegen gesetzt zu werden"5).

Bezeichnend ist auch die "Relation" des Generalwachtmeisters Bubna vom Mai 1633, in der es über eine Verhandlung mit Wallenstein wörtlich heißt:

"... darauf sagt Ihr firstl. Snad". (Wallenstein) "seindt wir nicht ertslappen, das wir einander die Röpfe zerschmeißen umb anderer willen, da wir uns doch gewinschten frieden, in deme wir die armeen in unser macht haben, machen khoenten. 3ch geandtwortet: wen auf ihrer adversari seiten allen wie ihrer firstl. Inaden zu trauen were, so könte man leichtlich dazu gelangen, Ihr firstl. Inaden aber waren den todt auch undterworfen. Die löbl. kron Schweden, also auch wir, wollen vom keiser nichts wissen noch heren. Dann wann auch gleich derselbe das was er verheist halten wolte, so were er doch von seinen pfafen also und dermasen eingenommen, daß er nach ihren willen leben und tun miste, was sie wollen..."

<sup>3)</sup> Die Benediktiner schrieben z. B. im Jahre 1630! eine Bersammlung ihres Ordens nach Regensburg aus, um ein allgemeines Deutsches haupt zu wählen, das ihre Rechte in Rom wie in Wien vertreten sollte. "Sie stießen jedoch auf unüberwindliche hindernisse" (Chrörer: Gust. Abolph u. s. 8t.).

4) Londorp: Acta publica IV. S. 129.

5) Orig. i. schwed. Reichsarchiv S. "Aktenst. a. d. schwed. Reichsarchiv z. Stockholm" von hildebrand, Frankfurt, 1885.





Die Ermordung Wallensteins Aus bem alten Geschichtswert "Theatrum Europaeum"

\*

Ein weiteres typisches Sespräch findet sich bei Hallwich "Wallensteins Ende" II. Vand. Es stammt aus einem Vericht über eine Vorbesprechung zu den Friedensunterhandlungen. Der brandenburgische Abgesandte, Oberst Vurgs-dorff, wandte ein, daß man sich auf die Ratholiken nicht verlassen könnte. Wallenstein fragte, ob dieser Sinwurf in Vezug auf die Ratholiken über-baup t gelten solle. Darauf sagte Vurgsdorff:

"das nicht, aber bei den Jesuiten kam die Lehre auf, daß den Retern nicht Versprechungen gehalten werden dürften". Wallenstein erwiderte: "Weiß der Herr nicht, daß ich den Jesuiten so gram bin, ich will sie alle aus dem Reiche jagen. Und will der Raiser nicht Frieden machen, so will ich ihn wohl dazu bewegen. Will der Herzog von Vayern keinen Frieden machen, so will ich ihn selbst bekriegen."

Dieses möge genügen, Man sieht, es drehte sich stets um die Jesuitenfrage und es war bereits so weit gekommen, daß man dem Worte des Deutschen Raisers nicht mehr trauen konnte. Jedermann wußte, daß ihn die Jesuiten völlig beherrschten und man hatte leider recht. Unter solchen Umständen war es Wallenstein nicht zu verargen, daß er sich zunächst einmal weigerte, überhaupt ein Rommando zu übernehmen. Wir wollen aus ihm nicht etwa einen vollkommenen Menschen machen und ruhig zugeben, daß er den Sang der Treignisse mit einer gewissen Schadenfreude beobachtete. Die von ihm verfolgte Friedenspolitik, welche s. It. in Regensburg von den Jesuiten durchkreuzt war, hatte sich als richtig erwiesen. Man wußte in Wien auch sehr genau, wie er über die Regentschaft der Pfaffen dachte. Die Instruktion des Raisers an den Fürsten Sgeenberg vom 10. Dezember 1631, der den Herzog bewegen sollte, das Rommando zu übernehmen, ist sehr aufschlußreich. Es heißt dort:

"Zum Fall und da es Sach wäre, daß des Herzogs v. M. Ebd." (Wallenstein) "was sollte movieren in denen sorglichen Gedanken zu stehen, durch den Beicht-valer oder andere Geistliche bei Uns aus ihren ungleichen und übel fundierten Maximis angeben oder traversiert und consequenter dadurch in denen actionibus gehindert oder aufgehalten zu werden, mögen sie deswegen assecuriert und versichert werden, daß der Beichtvater und andere sich hinfüran dessen ganzlich enthalten, und Wir eben sowohl auch keineswegs verstatten werden, daß sie am wenigsten werden auch von anderen in ihrem Dienst und anderen Sachen sollen weder angeben noch sonsten traversiert werden").

Die Befürchtungen Wallensteins, daß die jesuitischen Beichtväter wieder in die Rriegführung und Politik eingriffen, waren nur zu berechtigt. Wenn der Raiser auch zusagte, dies nicht zu dulden, so war erfahrunggemäß anzunehn:en, daß diese Zusagen nicht gehalten würden. Aus diesen Gründen kam jener berühmte Vertrag zwischen Wallenstein und dem Raiser zustande und dieser Vertrag enthält die Rernfrage bei dem sog. "Verrat". Die Sache mit diesem Vertrag ist nun recht merkwürdig. Wir kennen den Wortlaut des Vertrages nur aus Vüchern und sog. "Ubschriften" und zwar ist er

<sup>6)</sup> Bergl. Schebek: "Die Lösung ber Wallensteinfrage" S. 107, und Dubik: "Wallenstein" S. 174.

von dem Seschichteschreiber Ferdinands II., Franz Christoph Rhevenhiller, in dessen "Annales Ferdinandei" gebracht. Man hat diesen Wortlaut im 17. und 18. Jahrhundert unbedenklich für richtig gehalten und immer wieder übernommen, bis Nanke diesen Glauben endgültig erschüttert hat. Schebek sagt deshalb bereits, daß hier "eine Fälschung oder doch einer Fälschung gleichkommende Entstellung" vorliegen müsse. Daß die in der Zeit des 21bschlusses gedruckten Texte nicht den tatsächlichen Wortlaut wiedergeben, ist nicht weiter verwunderlich. Man wird diesen wichtigen Vertrag nicht zum Druck herausgegeben haben und somit ist — von anderen Gründen abgesehen - auch der in dem 1633 erschienenen Geschichteiverk "Theatrum europaeum" abgedruckte Vertrag nicht richtig. Beachtlicher ist bereits der im bayerischen Staatsarchiv befindliche, von Aretin veröffentlichte, schriftliche Vertrag. Weitere geschriebene Texte sind der in der Münchener Staatsbibliothek und der im erzbischöflichen Archiv zu Prag. Es gibt nach Wolfgang Michael<sup>7</sup>), elf Deutsche und drei italienische Texte. Alle diese Texte stimmen aber nicht miteinander überein und sind daher nicht nur verdächtig, sondern sie können unmöglich echt sein, weil sie die wichtigsten Befugnisse nicht enthalten, die Wallenstein nach den Verichten maßgebender Persönlichkeiten am Raiserhofe gehabt hat. Sie sind eben alle falschl Die wichtigste Frage ist zweifellos für uns, ob Wallenstein das Necht hatte, selbständig über Rrieg und Krieden zu entscheiden und zu verhandeln. Nanke bejaht dies ohne weiteres. Ilus den vorhandenen Vertragstexten geht dies aber keineswegs hervor. Doch wir haben Zeugen dafür.

Der englische Gesandte in Wien, Ilnstruther, berichtet am 8. April 1632 an seine Regierung:

"Er" (Wallenstein) "hat die absolute Gewalt zum Rriegführen und Verhandeln". (Record office, Condon).

Der spanische Sesandte Onate schreibt im November 1633 an seinen Hof. Wallenstein sei der Oberbefehl über die Armee gegeben

"... mit der vollen, absoluten und unabhängigen Gewalt, über Rrieg und Frieden zu entscheiden"8).

Der päpstliche Auntius Rocci meldet dem Papste am 8. 5. 1632 aus Wien: "... Unter anderen Dingen ist ihm" (Wallenstein) "die Befugnis verlieben worden, zu verhandeln und Frieden zu schließen mit welchen unter den Zeinden des Hauses Osterreichs es ihm belieben wird, zugleich mit dem Versprechen, daß seine Majestät alles ratifizieren muß, was seine Hoheit abschließt und ähnlich (die Befugnis) mit Rrieg zu überziehen oder mit Truppen zu unterstützen, wen er, der Herzog von Friedland, will, sodaß er an Nechten wie an Waffenmacht größer sein wird, als der Raiser"9).

Der Kuntius hat seinen Vericht nicht sofort nach der ersten Vesprechung gemacht, sondern erst nach dem Ubschluß des Vertrages und nachdem er ent-

<sup>7) &</sup>quot;Wallensteins Bertrag mit dem Kaiser: J. 1632". Hist. Zeitschr. Bd. 88 N.F. Bd. LII. 8) Text bei Michael und Gindely. 9) Original im Batikanischen Archiv, Uebersetzung bei Michael.

sprechende Einzelheiten erfahren hatte. Er hatte sich besonders gut über diese Angelegenheit unterrichtet, da der Papst politisch interessiert war. Nach diesen Zeugnissen können wir also mit Sicherheit behaupten: Wallensteinhatte alle Vollmachten, jene Verhandlungen zu führen, die er einleitete, um zum Frieden zu kommen. Der Raiser hat in jenem Vertrag alle seine diesbezüglichen Nechte auf den Herzog von Friedland übertragen und auch zunächst in diesem Sinne gehandelt, indem alle Gesandten an Wallenstein gewiesen wurden. Deswegen fällt aber jeder Schein eines Nechtes, den Herzog ermorden zu lassen, fortl Die Friedensverhandlungen, welche Wallenstein einleitete, konnten deshalb nach seinem Vertrage auch niemals einen Verrat darstellenl Er war dazu vom Raiser bevollmächtigt. Umsomehr als der Fürst Eggenberg s. 3t. unter dem Druck der schwedischen Siege ihm selbst gesagt hatte "daß Ihre kaiserliche Majestät zu einem allgemeinen Frieden ganz wol inclinieret" und togar die Aufhebung des Restitutionsediktes in Aussicht gestellt hatte. Da dieser Frieden der jesuitischen Partei jedoch nicht paßte, wurde die Urmee — wie auch die Nachwelt — durch falsche Darstellungen über Wallensteins Absichten getäuscht und die Truppen durch die Offiziere allmählich und heimlich gegen ihn aufgehetzt. Hier beginnt der ungeheuerliche Vertrags- und Wortbruch des Raisers. Als der Feldherr dann sah, daß die Regimenter infolge erlogener Darstellungen von ihm abfielen, ergab sich für ihn die Notwendigkeit, Sicherheitmaßregeln für seine Person zu treffen und diese bestanden eben darin, daß er sich mit dem kleinen Rest treugebliebener Truppen den Alliierten (Schweden, Sachsen usw.) anzuschließen versuchte. Der beabsichtigte Unschluß Wallensteins an die Allliierten, den man als "Verrat" gebrandmarkt hat, war somit ein Akt der Selbsterhaltung und die Folge der scheiternden, von den Jesuiten zum zweiten Male sabotierten Friedensverhandlungen und dem Vertragsbruch des Raisers. Die letzten Versuche, sich mit Hilfe der Urmee zu behaupten und den Frieden zu erreichen, waren die berühmten Offiziersversammlungen zu Pilsen am 26. November 1633 und 11. Januar 1634, wo sich der Feldherr klipp und klar aussprach, zum Frieden kommen zu müssen. Er erklärte: "man muß Friedt machen, sonsten werde alles unserseits verloren sein"10) und er hat recht behalten! Sehr richtig schreibt Srbik:

"War es nicht auch eine sittliche und nationale Tat, auf einen ehrenvollen Frieden hinzuwirken und war es nicht ein Beweis reifsten staatsmännischen Sinnes, daß der ruhmgekrönte Feldherr vor dem zwecklosen Glanze weiterer etwaiger Siege warnte?"11)

Zweifellosl Aber die Jesuiten wollten es eben andersl

Von einem so ungeheuer wichtigen Vertrage mußten beide Vertrag-schließenden zweifellos die Texte besitzen. Vei den Unterhandlungen mußte Wallenstein nach den diplomatischen Sepflogenheiten unbedingt diese Veglaubigung seiner Vollmacht vorlegen können. Der sächsische Seneralleutnant

11) Srbit: "Wallensteins Enbe". Wien 1920.

<sup>10)</sup> Bericht bes Grafen Trautmannstorf an Ferbinand II. vom 16. 12. 1633. Original: Staatsarchiv, Wien.

v. Arnim hat diesen Vertrag auch gesehen. Er schreibt im Jahre 1640 an den Kurfürsten von Sachsen wegen der Friedensverhandlungen:

"... weil er" (Wallenstein) "mir die kaiserliche Vollmacht denselben" (den Frieden) "zu handeln und schließen gezeigt und von Wort zu Wort verlesen lassen"<sup>12</sup>).

Der Vertrag ist somit vorhanden gewesen, aber die vorhandenen Texte sind wissentlich oder unwissentlich gefälschtl Vereits die Wallensteinforscher Michael und Schweizer haben erwogen, ob der Vertrag nach der Ermordung des Feldherrn vernichtet sein könnte. Zweifellosl Wallensteins Ranzlei ist nach der Bluttat von Eger sofort beschlagnahmt worden und es ist verständlich, daß dieses wichtige Dokument, welches den Raiser so ungeheuer bloßstellte, sofort gesucht und aus der Welt geschafft worden ist. Außerdem wurde Wallensteins Kanzler verhaftet und durch Slavata in ein Jesuitenkloster nach Wien gebracht, wo er sehr lange verblieb und durch Side auf das Sakrament zum Schweigen verpflichtet wurde. Dieser Slavata, einer der grimmigsten Zeinde Wallensteins, war im Jahre 1628 Obersthofkanzler geworden. Er hatte also jederzeit die Möglichkeit, aus der Hofkanzlei Dokumente zu entfernen und falsche an die Stelle zu legen. Da er, nach Schebek außerdem ein Meister des Ränkespiels mar, der zur Bekräftigung bewußter Lügen Gott als Zeugen anrief, da seine besonderen Charaktereigenschaften, Verstellung, Verschmitztheit, Heuchelei und Verleumdung waren, ist ihm diese Fälschung bzw. die Beseitigung des Vertrages sehr wohl zuzutrauen. Slavata stand ferner im regen Briefwechsel mit dem Zesuitengeneral und wollte noch im Jahre 1643 in den Orden eintreten. Mit der Vegründung, im Staatsdienst nötig zu sein, wurde sein Gesuch abgelehnt, aber er starb im Wiener Profeshause der Zesuiten und wurde im Ordenskleid, in einer Zesuitenkirche begraben. Slavata war also ein Jesuit ohne Nobe und damit ist seine Tätigkeit und seine Feindschaft gegen Wallenstein und — sein Charakter erklärt. Er hat sich denn auch gemeinsam mit dem Jesuitenpater Weingartner bei der Abfassung anonymer Hetschriften gegen Wallenstein hervorgetan. In seiner Schrift "Votum cuiusdam secreti consiliarii imperatoris" wirft er dem Feldherrn Feindseligkeit gegen die Jesuiten, Begünstigung der Protestanten im Heere und seine Friedensabsichten vor. Damit hatte er allerdings recht. Hatte Wallenstein bereits früher geschrieben: "ich will ihre" (der Jesuiten) "Anmaßungen nicht mit dem weltlichen Alrm verteidigen", so schreibt der schwedische Kanzler Oxenstierna am 2./12. September 1633 an Vernhard v. Weimar über die Zusammenkunft mit Arnim in Gelnhausen sehr bezeichnend: Wallenstein habe u. 21. erinnert "daß man die Jesuiten aus dem Lande bandasieren sollte". Damit trat er im Jahre 1633 auf den Voden der Deutschen Forderungen, die Sustav Adoph in der Veantwortung der von dem Rurfürsten v. Mainz gemachten Friedensvorschläge als Punkt 7 nannte:

"Die Zesuiten sind als Störer des allgemeinen Friedens, als Urheber der gegenwärtigen Unruhen für immer aus dem Neiche verbannt".

Eine Forderung, die auch mit derselben Begründung bei Ausbruch des

<sup>19)</sup> Schebet: "Die Lbfung ber Wallensteinfrage".

30 jährigen Rrieges von den Böhmen aufgestellt war. Sine Maßregel, welche Vismarck 240 Jahre später endlich durchführte und die in ihren letzten Bestimmungen während des Rrieges 1914/18 wieder aufgehoben wurde. Wallensteins Vestrebungen nach einer einheitlichen Reichsführung, einer starken Reichsgewalt, einer Beschränkung der Reichsfürsten, enthalten überhaupt viele Sedanken, welche erst Vismarck verwirklicht hat.

Den Grund der heimtückischen unterirdischen Wühlarbeit der Jesuiten hat Schiller bereits richtig erkannt. Er schrieb über Wallenstein:

"Sein freier Sinn und heller Verstand erhob ihn über die Religionsvorurteile seines Jahrhunderts, und die Jesuiten vergaben es ihm nie, daß er ihr System durch-schaute und in dem Papste nichts als einen römischen Vischof sah".

Mit erstaunlichem Scharfblick hat Schiller die Kernfrage erkannt. Wenn er aber auf Grund des ihm zur Verfügung stehenden mangelhaften Quellenmaterials doch noch glaubte, daß das Streben Wallensteins nach der Vöhmischen Krone sich auf "wahrscheinliche Vermutungen" gründet, so ist dies ein Irrtum. Dieses Märchen haben die Jesuiten aufgebracht. Der modenensische Sesandte Sraf Testi berichtet seiner Regierung am 12.1.1633:

"Ich hörte — und das macht mich tief erstaunen, daß der Papst durch einen Jesuitenpater den Herzog von Friedland ermuntert habe, sich mit Frankreich zu verbünden und gegen den Raiser zu wenden, wobei er ihm sichere Hoffnung vorspiegelte, sich zum Sebieter über alles machen zu können, endlich daß er es ist, welcher den Iwiespalt zwischen Friedland und dem Raiser nährt."

50 wurde diese Geschichte zu konstruieren versucht. Die Jesuiten hatten die Gefahr, welche ihnen durch einen Frieden drohte, erkannt. Es hatte sich zu Wien unter ihrer Leitung eine Kriegspartei gebildet. Srbik schreibt:

"Ihre Angehörigen wurden die härtesten Kritiker seiner" (Wallensteins) "Politik und Strategie... sie bezweifelten immer offener Signung und guten Willen des Fried-länders und waren von ihrem Hauptsit, dem Hofkriegsrate aus, doch nicht allemal in der Lage, ein richtiges Urteil über die Vorgänge im Felde zu fällen. Unzufriedene Generale, auf Hinterlandsposten versetzt, erfüllt von dem Vewustssein, alles besser zu wissen als der Führer des Feldheeres, hat es zwar in jedem Kriege gegeben."

Iweifellos! Man kennt diese "Typen"! Aber dadurch, daß der Orden Jesu hinter dieser Partei stand, wurde sie zu einer furchtbaren Macht. Es erschienen nun in Abständen verschiedene Hetzschriften gegen Wallenstein. Man nannte sie "Warnungen von unbekannter Hand". Diese Schriften legte man dem Raiser vor. Wir nennen nur einige der schlimmsten, die alle anderen an Heftigkeit übertreffen: Die "Exhortatio angeli provincialis ad imperatorem et reges austriacos". Srbik schreibt darüber:

"Eine Schrift von ungemeiner Wucht und Schärfe, aufpeitschend und erschütternd, virtuos in der Handhabung aller Register, ganz erfüllt vom Geiste des fanatischsten Religionskampfes".

Eine andere Schrift: "An expediat", nennt Srbik:

"Ein Meisterwerk agitatorischen Seistes, eine Unklage von leidenschaftlichster Heftigkeit, . . . voll temperamentvoller Vöswilligkeit."

## Weiter schreibt Srbik:

"Es müssen doch furcht bare, geheime Mächte gewesen sein, die auf den urteilsschwachen Monarchen einstürmten, sein erregbares Semüt mit dem Hinveise auf Sottes Willen, dem Drohen mit Sottes Strafe zu leiten suchten und tückische Denunziationen anstelle eines offenen Unklageversahrens setzen. Man ist geneigt, ein förmliches System in jener Art des Arbeitens mit den verwerselichsten Mitteln zu sehen..."

Der Raiser fand z. B. derartige Schriften morgens in seinem verschlossenen Arbeitzimmer, ohne daß jemand sagen konnte, wie sie dorthin gelangt waren. Selbst durch Androhung schwerster Strafen konnte Ferdinand nichts ermitteln. Srbik schließt:

"Wer vermöchte in dieses vielverschlungene Intrigengewebe klaren Einblick zu gewinnen?"

O, das kann man schonl Aur muß man die Jesuiten und besonders ihr Wirken kennen. Man hat dis in die neueste Zeit nie gewußt, wer der Verfasser dieser maßlosen Hetzschriften war. Srbik ist es gelungen, den Verfasser, wenigstens für die beiden erwähnten Schriften, einwandfrei zu ermitteln. Es ist der Jesuitenpater Johannes Weingartner, einer der Hofprediger des Raisers. Dieser Jesuit schrieb ebenfalls nach der Ermordung Wallensteins die so bodenlos verlogene Anklageschrift "Perduellionis chaos etc.". Außerst verhängnisvoll ist für den, in religiösen Dingen so fortschrittlich und klardenkenden Wallenstein die Astrologie geworden. Sein Okkultzlaube war eigentlich die Rlippe, an der er scheiterte. Dieser Okkultzlaube Wallensteins hat erst in neuester Zeit die richtige Veleuchtung durch den Staats- und Schloßarchivar Dr. Joseph Vergl erhalten, der in einem Vortrage s. It. miteteilte, welche Rolle der Ustrolog Seni gespielt hat. Das "Gablonzer Tageblatt" vom 1.3. 1934 schreibt über diesen Wallenstein-Vortrag Vergl's:

"Seine bemerkenswerteste Feststellung ist wohl die, daß der Sterndeuter Seni im Dienste des intriganten Segners Wallensteins, Ottavio Piccolomini, stand und dem ihm vertrauenden Herzog von Friedland in der kritischen Zeit absichtlich solche Horoskope stellte, die den Herzog in die Netze seiner Segner treiben ließen".

Die enge Verbindung Piccolominis mit den Jesuiten des Wiener Hofes geht aus folgendem Umstand besonders klar hervor. Den Vesehl zur Tötung des Feldherrn hatte der Raiser dem Pater Lamormaini unter dem Siegel des Veichtgeheimnisses anvertraut<sup>18</sup>). Den Inhalt entnehmen wir aus dessen Vericht an den Jesuitengeneral. Es heißt dort: "... Das Haupt und die vornehmsten Mitverschworenen wenn irgend möglich gefangenzunehmen und nach Wien zu bringen oder als überführte Schuldige (1) zu töten"<sup>14</sup>) Lamormaini hat dieses Seheimnis nicht bewahrt! Als der Sraf v. Wal-

<sup>13)</sup> Handbillet Ferdinands an Lamormaini vom 24. 1. 1684. Dudik: "Archiv f. Desterr. Geschichte".

<sup>14)</sup> Schreiben bes Pater Lamormaini an den Jesuitengeneral Mutio Vitelleschi vom 3. 3. 1634. Abschrift. (Der Jesuitengeneral gibt keine Originale weiter.) Kom, Vatik. Bibliothek Cod. Barberini Lat. 6515 Fol. 66 A—B nach dem lat. Urtegt zit. nach Srbik.



Mit Genehmigung Fr. hanfstaengl, München

## Seni an der Leiche Wallensteins

Man könnte fast annehmen, daß der Rünstler die erst in jüngster Zeit sestgestellte Zusammenarbeit des Astrologen mit Piccolomini geahnt hat. So treffend ist die Darstellung des vom Sewissen gepackten Seni. Die entsprechend gestellten Horoskope lieferten den, an die Astrologie glaubenden Herzog v. Friedland in das Netz seiner Feinde und lähmten den Willen zur Tat. Ein Mann, der in die betvegten politischen Ereignisse eingreifen wollte, wie es Wallenstein beabsichtigte, mußte nicht nur die Jesuiten erkannt haben, sondern auch von allem Okkultzglauben frei sein. Er mußte entschlußfreudig und in dem Vervußtsein handeln:

"In deiner Brust sind deines Schicksals Sterne".

merode, der Beauftragte des Raisers in dieser Alngelegenheit, bei Piccolomini eintraf, war dieser bereits durch einen Sonderboten durch den spanischen Sesandten Onate davon unterrichtetl<sup>15</sup>) Niemand als Lamormaini konnte Onate unterrichtet haben. Somit arbeitete der okkulte Alstrologe mit dem Jesuiten über Piccolomini als Mittelsmann, zusammen. Zur Rennzeichnung Piccolominis, des "Engels des Hauses Österreich" und des Vertrauensmannes der Jesuiten — in Wahrheit einer der größten Schuste, die je in der Seschichte eine Rolle spielten — diene dem Leser die Schilderung seines Juges durch Schlesien, die Stenzel in seiner "Seschichte des preußischen Staates" (Hamburg 1830 S. 500) gibt:

"Die Raiserlichen hausten überall ärger als Türken und Heiden. Durch die grausamsten, mannichfaltigsten und ausgedachtetsten Martern jeder Urt erpreßten sie Seld, schnitten lebendigen Menschen Niemen aus der Haut, die Juhschlen auf, Aasen und Ohren ab, hingen sie bei den Füßen auf und machten Feuer unter ihnen an, füllten ihnen Mistjauche in den Hals, stachen ihnen die Augen aus, steckten brennenden Rien und Schwefel unter die Lägel, schnitten den Frauen die Brüste ab, entrissen den Müttern ihre Rinder, zerschmetterten diese an den Mauern, schänzdeten Jungfrauen und Frauen auf Rirchhöfen, in den Rirchen selbst, die auf den Tod und verübten noch viele andere Gräuel, welche die Schamhaftigkeit näher zu bezeichnen verbietet. Selbst die Obersten und Senerale, unter denen nament lich Piccolominischen fröhnten ihrer Wollust auf gewaltsame Weise".

So hausten die Truppen, zu deren "Seneralissimus" Ferdinand II. die "Mutter Sottes" erklärt hattel War es nicht die höchste Zeit, war es nicht ein Sebot der Menschlichkeit, daß Wallenstein sich bemühte, diesen entsatten, entsetzlichen Krieg zu beenden?! ——

Als man f. 3t. dem Raiser Leopold II. gelegentlich seines Aufenthaltes in Eger jenes Mordzimmer zeigte, wo "der Verräter (Wallenstein) gefallen sei" sagte er, es wäre noch nicht entschieden, ob er ein Verräter gewesen wäre; man müsse es der Zeit überlassen, diese traurige Sache aufzuklären. Sie ist heute geklärtl Wallenstein fiel auf Betreiben der Jesuiten, welche den Frieden im 30 jährigen Rriege zu verhindern strebten, er fiel in jenem Augenblick, als er mit Necht sagen konnte, was er zu dem Oberst v. Beck sagte, als sich dieser von ihm in Pilsen verabschiedete: "Aun, ich habe den Frieden in meiner Hand gehabt"! Seine Absichten waren für Deutschland und das Deutsche Volk förderlicher, als die kleinlichen, eigensüchtigen Bemühungen des unfähigen, halb blödsinnigen Habsburgers für seine "Hausmacht" und die Vestrebungen seiner infamen jesuitischen Ratgeber, die in der Errichtung ihres "Gottesstaates", des kulturellen und wirtschaftlichen Rollektivs gipfelten. Wenn wir auch die Schwächen des Herzogs von Friedland keineswegs verkennen, so können wir in seinen Friedensbemühungen am Ende seines Lebens, in keiner Beziehung einen "Berrat" erblicken, sondern eine notivendige Cat, herausgeboren aus der besseren Erkenntnis, dem besseren Verständnis der Herrscherpflichten und des Völkerlebens.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Fr. Parnemann "Briefivechsel ber Generale Gallas, Albringen und Piccolomini i. J. 1684", Berlin 1911.

Folgende Bücher geben die Grundlage für die Erkenntnisse, die in diesem Jahrbuch niedergelegt sind:

Mathilde Ludendorff (Dr. med. v. Remnit):

Das Weib und seine Vestimmung

Ganzleinen 5.50 RM, Großoktav, 192 Seiten, 14.—16. Tausenb, 1936

Ans der Sotterkenntnis meiner Werke

geh. 1.50 RM, geb. 2.50 RM, 144 Seiten, 21.-23. Taufenb, 1936

Der Seele Ursprung und Wesen:

1. Teil: Schöpfunggeschichte

ungefürzte Bollsausgabe 2.— RM, Ganzleinen 4.— RM, holzfr., Großoktav, 108 Seiten, 8.—13. Taufend, 1934

Der Seele Wirken und Seffalten:

2. Teil: Die Volksseele und ihre Machtgestalter

Eine Philosophie der Geschichte

Gangl. 7 .- RD, holzfr., Grofottav, 460 Seiten, 9.-12. Taufend, 1936

3. Teil: Das Sottlied der Völker Eine Philosophie der Rulturen Ganzleinen 7.50 MM, Großottav, 392 Seiten, 1936

**Verschüttete Volksseele** Nach Berichten aus Südwestafrika geh. —.60 RM, 48 Seiten

Frang Griefe:

Der große Irrium des Christentums, nachgewiesen durch einen Priester geh. 1.50 RM, 104 Seiten, 12.—16. Tausend, 1936

hermann Rehwaldt:

Die kommende Aeligion —

Okkultwahn als Nachfolger des Christentums

geh. -. 80 RM, 48 Seiten, mit Bilbumichlag und 1 Slisse

Willkommene Geschenke zur Deutschen Weihenacht!

General Ludendorff u. Frau Dr. Mathilde Ludendorff: Weihnachten im Lichte der Aasseerkenntnis

geheftet -. 60 RM, 32 Seiten, 14. und 15. Taufend, 1935

Dr. Mathilde Ludendorff:

Ourch Forschen und Schicksal zum Sinn des Lebens. — Mein Leben 2. Teil.

Ganzleinen 5.— RM, 300 Seiten mit 12 Bilbern und Bilbumichlag

Deutscher Rampskalender 1937

2.85 RM, mit 54 Runftblättern und Boftfarten

Dentsche Volksmärchen — Fabeln und Schwänke

Jusammengestellt von Fritz Hugo Hoffmann, Vilder von H.S. Strick gehestet 2.50 RM, geb. 3.50 RM, 104 Seiten, babei 15 Seiten Bilber

Wir bitten um Beachtung bes hier beigelegten vollständigen Verlagsverzeichnisses, bas auch alle übrigen bei uns erschienenen Bücher und Schriften aus unserer Weltanschauung enthält. Sie sind durch sämtliche Buchhandlungen zu beziehen.

Ludendorffs Verlag S. m. b. H., München 19



